

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE

# PHILOSOPHIGAL LIBRARY

OF

PROFESSOR GEORGE S. MORRIS,

PROFESSOR IN THE UNIVERSITY,

1870-1889.

Presented to the University of Michigan.



BT 77/ 1F29

•



•• · .

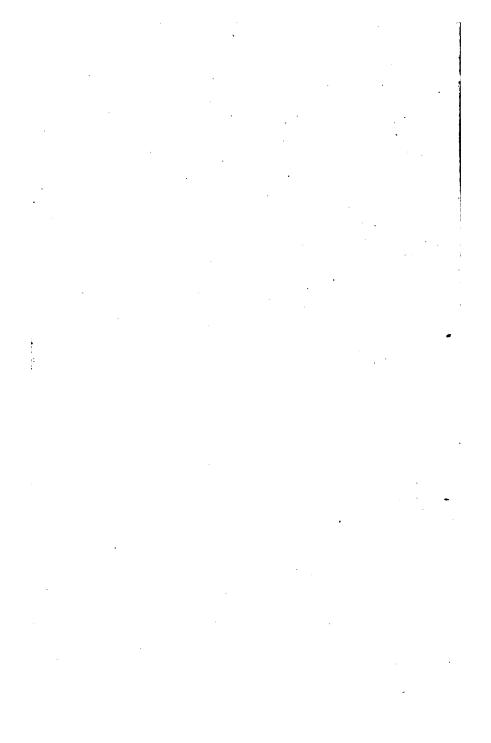

Geo. S. Morris.

Die

## Drei Motive und Gründe

des

6485-2

Glaubens.

Von

Guftav Theodor Sechner.

Leipzig,

Drud und Berlag von Breittopf und Bartel.

1863.

1.20

. .

## Borwort.

Jeber Mensch hat sein Glaubensgebiet; zum Theil becken sich die verschiedenen Gebiete, zum Theil weichen sie auseinander. Das wahre Wissen aber ist nur eines; ist nicht auch der wahre Glauben nur einer? Manche meinen viel-mehr, es sei recht und billig, daß jeder seinen besondern Glauben habe.

Fragt sich vor Allem: was ist Glaube dem Wissen gegenüber? denn ein Theil des Wesens beider besteht doch in
ihrem Verhältnisse zu einander. Ist es ein geschwisterliches,
freundliches, feindliches? Hat das Wissen der Knecht des
Glaubens zu sein oder der Glaube sich vor dem Wissen wie
die Eule vor dem Lichte zu verkriechen? Sind sie wie die
zwei Köpse des Janus an einander geheftet, also daß jedes
nach einer andern Richtung sieht, jedes nur sieht, was das
andre nicht sieht? Oder kann jedes gar seiner andern Natur
nach dasselbe nur anders sehen, als das andre?

Es sind alte Fragen, ist ein alter Streit, der heute noch des Austrags wartet. Anstatt ihn jedoch hier wieder aufzusnehmen, geht dieses Schriftchen abseits von dem Streite einen Weg, auf dem es keinen Anlaß zu dem Streite, weil die Autwort fast vor der Frage findet. Was ist seine andre Absicht?

So groß das Glaubensgebiet und das Gebiet der Glaubenden ist, so dunkel ist es und so viele Wege laufen darin theils zusammen, theils auseinander. Wenige denken übershaupt darüber nach, weßhalb sie glauben, was sie glauben, Wenige, was sie berechtigt, zu glauben, was sie glauben, Wenige tressen dabei recht das Rechte und Viele verlieren über dem Nachdenken gar den Glauben; weil sie das Rechte nicht getrossen haben. Dieß Schristen ist aus dem Nachdenken darüber erwachsen, was das Rechte und die Gewähr des Rechten in Glaubenssachen sei, und seine Abssicht das Nachdenken wieder den Weg zu führen, der uns als der rechte erschienen ist, einen Weg, auf dem an Glauben vielmehr gewonnen als verloren wird.

Kurz bezeichne ich die Aufgabe dieses Büchleins dahin: zu zeigen, wie der Glaube aus seinen Motiven erwächst, die Motive des Glaubens zu Gründen erwachsen zu lassen, und damit den Glauben selbst wachsen zu lassen.

Der Hauptgegenstände bes Glaubens sind drei, und so werden wir auch drei Hauptmotive und in Folge dessen drei Hauptgründe für den Glauben sinden, die sich aber nicht

nach den Gegenständen scheiben, sondern zu dem Bande, was diese in der Natur der Dinge haben, ein Band im Menschen fügen.

Das Gemeinsame der Motive und Gründe vereinige ich unter dem Namen Principien des Glaubens, und so kann ich auch sagen, es soll sich hier um die Principien des Glaubens handeln.

Wir haben schon viele Lehrbücher des Glaubens; sie sind nur für die Meisten zu gelehrt. Wir haben darin schon Beweise für das Dasein Gottes, des Jenseits und der Engel; aber sie sind eben nur für die Gelehrten da, und der Glaube ist für Alle da. Ließen sich nicht auch die Gründe des Glaubens Allen zugänglich und eingänglich machen? Möchten doch viele glauben und können nur nicht glauben; werden sie den Glauben aus seinen Lehrbüchern zu lernen, oder nach Erbanungsbüchern, die ihn fertig voraussetzen, den sehlenden erbauen können? In dieser kleinen Schrift aber wird verssucht, den Glauben zu lehren, den Glauben zu erbauen, ohne daß es der Gelehrsamkeit der Lehrbücher oder der Boraussesetzung der Erbauungsbücher dazu bedarf.

Es ift Alles so einsach, klar, verständlich und nach selbstverständlichen Bordersägen fast selbstwerständlich darin, daß ich freilich besorge, man wird es vielmehr zu sehr als zu wenig finden, nachdem man es sonst so anders in diesen Dingen zu finden gewohnt ist. Und wird auch der Wortgläubige damit zufrieden sein, daß ich die wichtigsten Worte, an die er glaubt, wirklich einsach beim Worte nehme, der Vernunftsgläubige damit, daß ich sie ganz nach der Vernunft nehme, und der Ungläubige damit, daß ich seine Gründe des Unglausbens selbst zu Glaubensgründen erhebe; nachdem der Widersspruch zwischen den Oreien, in dem sich das Glaubenseleben rings bewegt, sast mehr als an Anderm daran hängt, daß sie dem selbst nicht gerecht werden, worin sie ihre Gerechtigsteit gegen einander suchen.

Wird endlich ber Fortschritt, ben ber Glaube hier über seinen bisherigen Standpunkt hinaus wagt, auch nur verziehen werden, nachdem die Gläubigsten ben festen Ruhestand bes Glaubens zu seinem Wesen rechnen?

Getröste bich also Büchlein einer kleinen Gemeine und bes Baumes, ber in ber Eichel schläft. Magst du ein kleines Blatt am Keime bieses Baumes sein.

## Inhalt.

|       |                                                              | Seit e        |
|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| I.    | Glaube und Wiffen im Allgemeinen                             | . 1           |
| II.   | Das Glaubensgebiet im engern Sinne                           | . 18          |
| III.  | Motive und Grunde (Principien) des Glaubens im Allge         | ;=            |
|       | _ meinen                                                     | . 22          |
| IV.   | Siftorifches, prattifches und theoretifches Princip des Glau |               |
|       | bens im Allgemeinen                                          | . 24          |
| v.    | Das hiftorische Princip                                      |               |
| IV.   | Das prattifche Princip                                       | . 81          |
|       | Das theoretische Princip                                     |               |
|       | Das Argument vom Geific                                      | . 155         |
|       | Das Argument vom Körper                                      | . 179         |
| VIII. | Stellung einer eracten Lehre von Leib und Seele (mit Rud     | ),            |
|       | ficht auf bie Rervenfrage) ju ben Glaubenefragen             | . 221         |
| IX.   | Fragen, wie ber Glaube zuerft an die Menfcheit tam, un       | d             |
|       | wie die Motive und Grunde des Glaubens an da                 |               |
|       | Dasein Gottes in dem Dasein Gottes wurzeln                   | <b>. 2</b> 30 |
| X.    | Der orthodoge und ber freie Standpunkt                       |               |
|       | Rudblid, Ueberblid, Borblid                                  |               |
|       | Schluß                                                       |               |

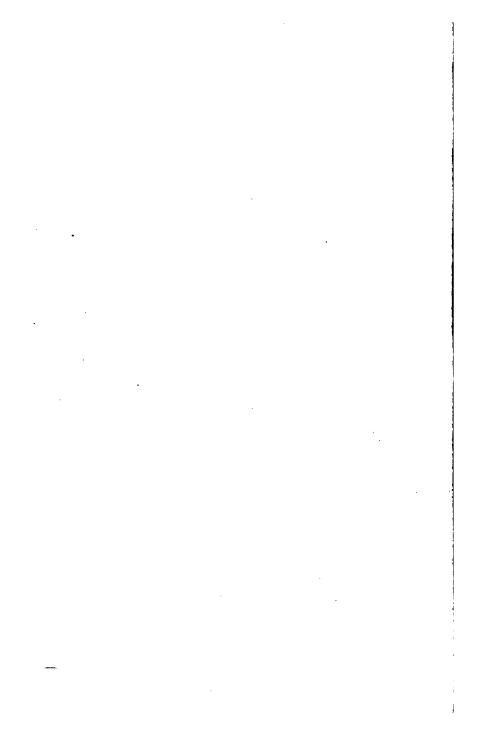

### I.

## Glaube und Wiffen im Allgemeinen.

Wie alle Allgemeinbegriffe kann man auch Glausben in verschiedener Weite und Weise fassen. Anstatt aber zu streiten, wie er zu fassen sei, erklären wir einfach, was wir hier unter diesem Namen verstehen und betrachten wollen. Genug, wenn wir damit in den Gränzen des Sprachgebrauches bleiben, und solche nur für die Zwecke der solgenden Betrachtung fester steden, als sie bei den Schwantungen des Gebrauches stehen.

Bielleicht thate man gut, öfter fo zu verfahren, als es gemeinhin geschieht.

Im weitesten Sinne nun versteht man und verstehe ich unter Glauben ein Fürwahrhalten bessen, was nicht durch Erfahrung ober logischen Schluß, wozu der mathematische gehört, gewiß ist.

Soll ich mich hienach auch noch erflären, was ich unter Fürwahrhalten, Erfahrung, logischem Schluß, Mastechner, Motive b. Glaubens.

thematik verstehe? Aber man sieht wohl, daß ich dann nicht fertig werden oder nicht zum Anfange dessen kommen würde, um was es hier eigentlich zu thun ist. Der Sprach= gebrauch und der Zusammenhang der Betrachtung muß hinreichen, das Sächliche verstehen zu lassen, was darun= ter verstanden werden soll; und nur um Sächliches soll es sich hier handeln.

Wollte ich freilich eine Metaphysik des Glaubens schreiben, so müßte ich nach allen Seiten tiefer in Begriffszusammenhänge eingehen, dis zum Abgezogensien zuruckgehen, vom Letten ausgehen, als wenn es das Erste wäre. Aber wozu könnte es führen? Nachdem mir geschienen, daß alle Metaphysik, Dogmatik, Mystik und Mythik des Glaubens vielmehr in das Dunkel als aus dem Dunkel führt, unterlasse ich es, in ihre Tiefe einzugehen. Was wir suchen, liegt über dieser Tiefe.

In jenem weitesten Sinne, in welchem wir zuerst ben Glauben faßten, ist sein Begriff gleichgültig gegen seisnen Inhalt. Man kann glauben, daß es einen Gott und daß es einen Teufel giebt, Krieg oder Frieden geben wird, von Dreizehn, die zu Tische sitzen, in diesem Jahre einer sterben wird; ja was kann man nicht. Alles glauben. Unglaublich ist's, was Alles in der Welt geglaubt wird; und von Allem, was geglaubt wird, wird auch das Gegentheil geglaubt. Der crasseste Aberglaube ist noch in diesem weistesten Sinn des Glaubens Glaube.

Aber in einem engeren Sinne, wenn man z. B. Glaube, Liebe, Hoffnung zusammenstellt, auf ben Glauben als des Menschen lette Zuslucht weist, vom Seligwerden durch den Glauben, von Glaubensangelegenheiten, Glaubensquelelen, gläubigen Menschen spricht, versteht man und verstehe ich unter Glauben nur den Glauben an die höchsten und letten Dinge, d. i. Gott, Jenseits, höhere geistige Existenzen. Sie überreichen am weitesten Alles, was in jeuen Wegen gewiß ist, und darum sprechen wir hier vorzugsweise von Glauben. So ist der Glaube in engerem Sinne nur das höchste Gebiet des Glaubens in weiterem Sinne.

Bon jeher haben die Bölfer Heilsbedingungen an das Dasein der Gegenstände dieses Glaubens und an den Glauben daran selbst geknüpft und das höchste und allgemeinste Band in solchem Glauben gesucht. Insofern nennt man ihn auch religiösen Glauben zum Unterschiede von gemeinem Glauben.

Um diesen Glauben in engerem Sinne wird sich's hier vorzugsweise handeln; doch da er die allgemeinsten Ber-hältniffe und Eigenschaften des Glaubens im weitesten Sinne theilt, die unabhängig sind von der Beschaffenheit des Geglaubten, so wird es gelten, diese vorerst in Bestracht zu ziehen.

Rach Manchen möchte es freilich scheinen, bag ber Glaube an bie höchsten und letten Dinge überhaupt gang

andrer Ratur fei, gang andre Quellen und Rolgen habe, als ber Glaube an irgend welche andere Dinge, an bas, was hier und ba, was morgen ober über's Jahr fein ober nicht fein wird, daß er etwas schlechthin Darüber ober gar Buwider, etwas Specifisches in jeder Hinficht fei. Und follte man ihn wirklich irgendwie mit bem Aberglauben in Eins faffen können? — Aber guvörderft ift ber Glaube an die höchsten und letten Dinge ein Kürwahrhalten des Dafeins und der Beschaffenheit der Dinge, auf die er fich bezieht, wie jeder andre Glaube, ohne durch Logif und Erfahrung gewiß gemacht werden zu können, hat also boch begrifflich etwas. bamit gemein, und es wird felbst zur Aufgabe bes Folgenden gehören, ju zeigen, bag bas Specifische bes Glaubens an die hochsten und letten Dinge eben nur darin liegt, daß diese Dinge die höchsten und letten find, bas Sochfte und Lette von dem aber find, worin wir Alle leben und weben, und die Motive und Gründe jedes anderen Glaubens also fich in Bezug auf fie am höchsten gipfeln, am vollständigften barin zusammenund abschließen. So feft fann fein Glaube werben, als ber Glaube an diese Dinge, so burchschlagend feine Motive, so bindend feine Grunde, so weit und tief greifend feine Folgen. Barum? Weil die Motive, Grunde, Folgen des Glaubens an die allgemeinsten, höchsten und letten Dinge die Natur ihrer Gegenstände tragen, die allgemeinsten, höchsten und letten ju fein, von benen aber gu

fein, in benen unfer ganges Leben, Dichten und Trachten beruht und fich bewegt.

Der Glaube ist wie eine hohe Phramide. Die Motive und Gründe alles Glaubens laufen von einer breiten Unterlage aus im religiösen Glauben wie in eine lette herrschende Spite zusammen, und gleich sehr irrt, wer die Spite der Phramide als etwas Abgesondertes über der Phramide sucht, und wer den Blid nicht über die Basis erhebt, zur Hälfte irrt, wer ihn nur halb erhebt.

Man kann glauben, daß etwas ift, und glauben, daß auf etwas Berlaß ist; dann heißt der Glaube Bertrauen. Diesen Sinn hat oft der Glaube in der Bibel. Es wurzelt aber der eine in dem andern Glauben, denn wie könnte man glauben, daß auf etwas Berlaß ist, von dem man nicht auch glaubte, daß es ist. So sagt die Bibel: "Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muß glauben, daß er sei, und denen, die ihn suchen, ein Bergelter sein werde" (Ebr. XI. 6). Zwar bedarf der Glaube im ersten Sinne noch eines Zuwachses von Bestimmungsgründen, um zum letzten zu werden; aber sie wachsen aus dem rechten Glauben an das Rechte auch von selbst heraus. So wird es also nicht nöthig, die Betrachtung in Bezug darauf zu scheiden.

Bas nun ift das Wissen dem Glauben gegenüber? Auch hier gilt es wieder, eine engere und weitere Bebeutung zu unterscheiden. Das Gewußte im engsten und ftrengsten Sinne, hiemit das schlechthin ober objectiv Gewisse ift uns gegenüber dem Geglaubten nur das, was nach dem Sate der Identität unmöglich anders vorzustellen oder zu denken ist, das ist alles durch unmit = telbare Erfahrung, triftigen logischen Schluß oder den leptern auf Grund der erstern Erkannte.

3d weiß in diesem Sinne bes Wiffens, bag eine Empfindung bes Roth, Grun, Gelb in ber Belt ift, wenn ich fie felber habe; baran läßt fich nichts mateln; was ba ift, bas ift ba. 3ch weiß, baß jebes Dreied in Summa zwei rechte Winkel einschließt; benn ich fann es nicht anbere benfen, ohne mit ben vorgebachten Bebingungen bes Dreieds in Wiberspruch zu gerathen; ich weiß auf gleichem Grunde bei einer Rugel, beren Durchmeffer ich aus Erfahrung fenne, welches ihr Umfang und ihr Inhalt ift. Db aber Andre die Orange, die vor mir liegt, eben fo gelb feben, ale ich, fann ich ftreng genommen nicht mif= fen; ich glaube es nur fast so fest, als ob ich es wußte; und fo lange ich die Triftigfeit eines logischen Schluffes nicht selbst eingesehen, die Unmöglichkeit bes Andersbenfens nach den Foderungen begrifflicher Ginstimmung babei felbst erfannt, fann ich wohl glauben, aber nicht miffen, daß er triftig ift und das damit Erschloffene richtig ift.

Deffen, was wir gewiß wiffen, ift außer bem allers bings fehr ausgebehnten Reiche mathematischer Wahrheis

ten im Grunde fehr wenig, und bei ben mathematischen Wahrheiten überdieß in Betracht zu ziehen, theile, baß fie nur eine Sache bes ftrengen Wiffens Beniger, für Anbre mehr ober weniger nur Glaubenssache find, theile, baß fie nichts an fich über bie Eriftenz ausfagen, fondern nur fagen: wenn dieß so ift, so ift bieß fo. Die Mathematik fann nicht beweifen, daß es einen Raum von brei Dimenfionen giebt, in dem fich Linien ziehen, durch den fich Brangen legen laffen, bag es Dreiede, Rreife giebt, fonbern nur, bag, fofern es einen Raum, Dreiede, Rreife im Sinne ber Definition giebt, aus bem Gegebenen bieß und jenes folgt. Allem, was vor une geschehen ift, nach une geschehen wird, fern von une geschieht und eriffirt, geht Die Gewißheit bes Wiffens fur uns in jenem ftrenaften Sinne bes Biffens ab; fie reicht nach ihrem aufgeftellten Begriffe im Bebiete bes Erfahrbaren überhaupt nicht über bas unmittelbar Erfahrene und feinen logisch analysirba= ren, combinirbaren und entwidelbaren Inhalt hinaus.

Inzwischen giebt es Principien der Berallgemeinerung des Erfahrenen, Gesete, die selbst erst durch Berallgemeinerung des Erfahrungsmäßigen gewonnen sind, und die sich um so mehr wieder in der Erfahrung bestätigen, je länger und je weiter und je gründlicher wir sie verfolgen. Auch diese Principien und Geseta und was daraus folgt, pstegt man in weiterem Sinne zum Gebiet des Wissens zu rechnen und mögen wir im Folgenden dazu rechnen. Die ganze

Naturwissenschaft geht auf Erzeugung solchen Wissens, obschon bas so erzeugte Wissen in letter Instanz immer an dem Glauben hängt, daß die Verallgemeinerung, auf der wir sußen und die daraus gezogenen Folgerungen serner ihre Bestätigung sinden werden, wie sie solche bisher im Kreise des Ersahrungsmäßigen gefunden haben. Denn weder durch Logis noch Ersahrung läßt sich beweisen, daß solche eintreten müsse.

Wer kann sagen, es sei durch Erfahrung oder Mathematik oder beides zusammen erwiesen oder erweisbar, daß das Gravitationsgesch durch alle Räume gilt, durch alle Zeiten gelten wird. Doch hat es sich gültig gezeigt, so weit und so lange wir es durch die Himmel und die Zeiten verfolgen konnten. Das begründet einen Glauben, der es dem strengsten Wissen an Festigkeit fast gleich thut, daß es auch serner gelten werde, und darum rechnen wir es selbst als eine Sache unseres Wissens, ja als eine Sache bes strengen, des eracten Wissens.

In das Meifte, was Wiffen heißt, geht der Glaube boch bedingungsweise ein, sofern das Wiffen dabei sich auf die Boraussehung von etwas Geglaubtem stütt. So sett alles unser historisches Wiffen den Glauben an die Glaubewürdigkeit der Quellen, unsre ganze Ersahrungswiffensichaft den Glauben, daß Andre recht gesehen, und nur das, was sie recht gesehen, gesagt haben, unfre ganze Bsychologie, so weit sie nicht blos die eines einzigen In-

voraus. Und was bliebe von aller unfrer Biffenschaft, wenn aller biefer Glaube fiele.

Also mag auch der Mann des Biffens den Glauben nicht zu sehr verachten. An allem seinen Wiffen hat et-was Glaube Antheil; entziehe ihm denselben und das Biffen selbst verfällt. Nicht den Glauben zu verbannen, sondern so weit als möglich durch Biffen zu ersehen, kann seine Aufgabe als Mann des Wiffens sein. So weit als möglich. Und reicht das Wiffen nicht, einen Glauben zu ersehen, so mag die Frage sein, ob der Glaube überhaupt ersehlich oder nicht ist, und hienach die Aufgabe sich stellen, ihn von der Wiffensseite her zu stürzen, oder, wenn nicht zu begründen, doch zu stüßen.

Ift nach dem Allen der Glaube doch nichts weiter als ein unvollkommnes Wiffen?

Aber das hieße, das Wesen des Glaubens schlecht erstennen. Vielmehr wie das, was wir von einer Sache glauben, stets über das, was wir von ihr wissen, hinaus reicht, überreichen auch die Bestimmungsgrunde des Glaubens allgemein gesprochen die des Wissens und fann die Unzulänglichseit der lettern, die bei jedem Glauben stattsfindet, durch andre Bestimmungsgrunde ergänzt werden. So sehr, daß ein Fürwahrhalten der Sache zu Stande kommt, das an Festigseit dem, was auf Wissensgrunden ruht, oft nicht nachsteht, und eine der objectiven Gewisheit

bes Wiffens zwar nicht gleichartige, aber die Bage haltende subjective Gewißheit entstehen fann. Das ift eine Bewißheit, welcher bas Befühl, es tonne anders fein, eben fo fern liegt, ale jener bas flare Bewußtsein, es tonne nicht andere fein, beiwohnt. Wie benn ber acht religiöse Mensch an bas Dasein Gottes, ber Muselmann an den himmel mit den huri's, fo fest als der Raturfor= fcher an die Allgemeingültigfeit ber Naturgefese glaubt, trot bem, bag bas Dasein jener Blaubensgegenstände alle Erfahrung und alle Mathematif übersteigt. Können boch Bestimmungegrunde bes Glaubens mit folden bes Biffens geradezu in Conflict tommen und oft fie überbieten. Der warum gilt Bielen ein Wort ber Bibel mehr als alle Erperimente ber Naturwiffenschaft und alle Speculation ber Philosophie. Bon Luther felbst hat man die Aeuße= rung: "die Sorbonne hat die hochst verwerfliche Lehre aufgeftellt, daß das, mas in der Philosophie ausgemachte Bahrheit sei, auch in der Theologie als Wahrheit gelten muffe," und der Rirchenvater Tertullian fagte fogar offen heraus: ,,credo, quia absurdum est." Er wollte bamit fagen: meine Grunde jum Glauben liegen nicht nur ab von ben Wiffensgrunden; fle widersprechen ihnen fogar.

Nicht minder als die Grunde reichen auch die Folgen des Glaubens weit über die des Wissens hinaus.

Der Glaube wird nicht blos erzeugt; er zeugt auch wieder, zwei mannliche Kinder, Thaten und Schluffe,

zwei weibliche, Hoffnung und Furcht. Die Kraft feiner Erzeuger und seiner Kinder aber stehen in Berhältniß und in den letten beweist sich seine eigene Kraft. Sehen wir nun zu, so wird das gauze Handeln, Denken, Fühlen des Wenschen viel mehr vom Glauben aus durch diese Sprößlinge des Glaubens als vom Wissen aus bestimmt; da es doch so wenig giedt, was wir wirklich wissen. Und sehen wir näher zu, so erzeugt gerade der Glauben an die höchsten und letten Dinge, die unser Wissen am meisten übersteigen, die allerstärksten Wirkungen. Und sehen wir ganz genau zu, so gehört zu den wichtigsten Wirkungen eben dieses, alles Wissen übersteigenden, Glaubens selbst, das Wissen zu fördern, denn was hat die Christen weiser als die Türken gemacht!

Es ist wahr, Eisenbahnen und Maschinen kann der Glaube nicht bauen; das muß er dem Wissen überlassen, obwohl der Glaube an Vortheile, die noch nicht da sind, und oft nicht kommen, den Bau doch anregt, den das Wissen nur aussührt. Aber es giebt größere Wirkungen des Glaubens, wobei das Wissen ganz zurücktritt oder noch mehr in die Dienstbarkeit des Glaubens eintritt.

Der Glaube war es, ber in den Kreuzzügen Hundertund Aberhunderttausende von Westen nach Often und in den Zügen des Halbmonds von Often nach Westen geführt hat, der den Pabst auf den Thron gesetzt und die Fürsten unter seine Füße gelegt hat, der den Städten ihre Dome, ben Dörfern ihre Kirchen, ben Hügeln, Wegen und Stegen ihre Kapellen und Kreuze gab, ber Griechenland mit Statuen und die Klöster mit Mönchen bevölfert hat.

Man benke an die Martern, die um des Glaubens willen Unzähligen auferlegt, von unzähligen Rärtyrern erduldet, von unzähligen Büßern sich selbst auferlegt worden sind; wie viel Menschen um des Glaubens willen gar geschlachtet und verbrannt worden sind, sich haben schlachten und verbrennen lassen, sich selber freiwillig in den Tod gestürzt haben.

"Und was soll ich mehr fagen — schließt Baulus"), nachdem er schon Bieles im selben Sinne aufgezählt — bie Zeit würde mir zu turz werden, wenn ich sollte erzähelen von Gideon, und Baraf, und Simson, und Jephthah, und David, und Samuel, und den Propheten;

Welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigfeit gewirfet, die Verheißung erlanget, der Löwen Rachen verftopft;

Des Feuers Kraft ausgelöschet, bes Schwertes Schärfe entronnnen; find fraftig geworden aus der Schwachheit, find ftark geworden im Streit, haben der Fremden Heer darniedergelegt;

Etliche haben Spott und Geißeln erlitten, bazu Banbe und Gefängniß;

<sup>\*)</sup> Gbr. XI. 32 ff.

Sie find gesteiniget, zerhadt, zerstochen, durch's Schwert getödtet; sie find umbergegangen mit Belzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trubsal, mit Ungemach;

Und find im Elende gegangen in den Buften, auf den Bergen und in den Klüften und löchern der Erde;

Diefe alle haben burch ben Glauben Zeugniß über-

Es giebt kein Wissen in der Welt, das solche Wirkungen erzeugen kann, die so zu sagen den Tod überwinden, d. i. die Furcht vor dem Tode und die Scheu den Wehrslosen zu tödten, weil es kein Wissen giebt, das selbst den Tod überwindet, d. i. die Furcht vor dem Tode Lügen strasen und die Sicherheit eines besseren Lebens darüber hinaus gewähren kann. Das muß der Glaube andersher nehmen, seine Krast aus einer andern Quelle ziehen. Die Furcht vor dem Tode ist angeboren; wie mächtig ist alles Angeborene; der Glaube ist erwachsen, doch kann er die Furcht vor dem Tode überwachsen.

Was aber können die so mächtigen, vom Wissen abseits liegenden, und oft alle Bestimmungsgründe desselben überbietenden, Bestimmungsgründe zum Glauben sein, die Wirkungen von solcher Ausbehnung und Kraft zu etzeugen vermögen? Sind es ganz mystische, läßt sich gar nichts davon zeigen? Im Gegentheil, ganz offenkundige, auf's Leichteste aufzuzeigen, nur daß der Achtlose das, was er täglich sieht, leicht gar nicht sieht, und der Tiefsinnige lies

ber nach dem, was hinter dem Rächsten, als nach dem Rächsten sieht, und der einseitig Stehende es nur von einer Seite fieht.

Doch ehe wir versuchen, vor dem Ferneren das Rachste, bieses aber von allen Seiten zu zeigen, begegnen wir einem zweiten Irrthum nach dem ersten, so folgenschwer als es der erste sein kann, womit sich von felbst schon eine ber drei Seiten zeigt, die es im Folgenden wird genauer zu betrachten gelten.

So irrig es ware, ben Glauben blos von Biffenssgründen abhängig machen zu wollen, und im Glauben nichts als ein unvollfommnes Biffen zu fehen, so irrig ware es, die Biffensgründe von den Bestimmungsgrünzben des Glaubens ganz auszuschließen und überhaupt im Einen etwas blos Aeußerliches gegen das Andre zu sehen. In unser meistes Wiffen fanden wir etwas von Glauzben eingehend; umgekehrt kann das, was wir von einer Sache wiffen, sehr wichtigen Antheil an unserm Glauben haben, hat einen oft freilich nur verstedten Antheil überall, und zählt im Constict mit anderen Bestimmungsgründen des Glaubens selbst als ein solcher mit einem Gewichte mit, das nach Umständen überwiegen oder überwogen werden kann.

Was erwedt ben Glauben felbst bes rohen Wilben, ber nichts von Aftronomie weiß, die Sonne werbe morgen aufgehen, wie sie heute aufgegangen ift? Rur daß er weiß,

sie ist heute, gestern, vorgestern, jeden Tag seit Menschensgebenken aufgegangen. Gine folche Induction kann nie vollständig sein; aber das an sich unvollständige Wissen, was darauf ruht, ergänzt sich von selbst nach einem psischologischen Gesetze zu einem um so sichrern und festern Glauben, einer je geringern Ergänzung es bedars.

Was läßt uns zur eigenen Seele, ber einzigen, von der wir wirklich wiffen, an eine Seele aller andern Mensichen glauben? Daß wir ihre Körper und förperlichen Aeußerungen den unsern gleichen sehen, woran wir Geist und geistige Thätigkeit gebunden wissen. Dieser Analosgieschluß kann so wenig als jener Inductionsschluß ein Wissen im strengsten Sinne begründen; aber was daran fehlt, ergänzt sich wieder eben so von selbst zum Glauben.

Der Glaube an die höchsten und legten Dinge freilich ift nicht solcher Art, daß es nur noch jener schwachen subjectiven Ergänzung der Wissensgrunde bedürfte, die vernachlässigend wir das Geglaubte zum Wissen selber rechnen. Die Wissensgrunde reichen hier viel weniger weit, die andern Glaubensgrunde gewinnen bei Weitem die Oberhand; doch würden sie ohne den Dienst der Wissensgrunde ihrerseits nicht reichen und kommen niemals ohne sie zur Geltung.

Also mag auch der Mann des Glaubens das Wiffen nicht zu fehr verachten. Sein Glaube wurde ohne das zur leeren Phrase oder Blase. Nach Allem, nicht bas Fehlen ber Wiffensgrunde, sondern die Unzulänglichkeit berselben zu einem vollfommenen Wiffen oder einer objectiven Gewißheit im oben angegebenen Sinne und die Ergänzung dieses Mangels durch psychologische oder anderweite Gründe charafterisirt den Glauben; und nur relativ mögen wir vom Fehlen der Wiffensgrunde beim Glauben sprechen, wenn sie, wie oft, gegen die andern Glaubensgrunde nicht aufsommen können.

Indem die Bestimmungsgrunde des Wiffens in Die bes Glaubens mit eingehen, ber Glaube aber noch Beftimmungegrunde barüber hinaus hat, bas gange Bebiet bes Glaubens viel größer als bas bes Biffens ift, fein Einfluß auf Leben, Fühlen, Denten ben bes Wiffens überreicht, nur ber Blaube nicht bas Biffen überhaupt bis zu ben höchsten und letten Dingen reicht. fo fonnte man Anlaß genug finden, vielmehr im Wiffen einen unvollfommenen Blauben als umgefehrt zu feben, und vielmehr dem Glauben als bem Wiffen die höhere Stellung anzuweisen, wenn nicht aller Streit um ben Vorrang beffen, was nur mit und durch einander besteht. überhaupt mußig und ein Berfennen des rechten Berhalt= niffes ware. Go fehr ber Glaube bas Wiffen überraat. nimm ihm alles Wiffen, und du haft nur noch reinen Aberglauben; ja nicht einmal mehr ben Stoff jum Aberglauben; nimm bem Wiffen allen Glauben, und bu haft

zur mathematischen Leere nur noch die materialistische Fülle, ja stehst allein mit deiner Seele in der Welt ohne Seele neben, über, vor und nach dir. Man nennt den Glauben blind dem Wissen gegenüber; er ist es wirklich dem Wissen gegenüber, wie der Mensch blind seinen Augen gegenüber, d. h. abgesehn von seinen Augen ist; das rechte Wissen aber sind des rechten Glaubens Augen. So sände also der Glaube doch nur durch das Wissen seinen Weg? Aber können umgekehrt die Augen ohne den ganzen Menschen einen Weg sinden? Doch ich will nicht Bilder häusen, von denen sich fragen kann, ob und wie weit sie treffen, für das, was an sich selber klar für jeden, der einen klaren Blick auf das Verhältniß von Wissen und Glauben heftet.

Auch wird man gern Alles zugeben, und Mancher nur eben das davon ausnehmen, wofür es am meisten gelten und hier geltend gemacht werden soll, den Glauben an die höchsten und letten Dinge. Was kann da das Wissen? sagt der eine; nichts; also müssen wir auch nichts hiebei von ihm verlangen; — der Andre: da sich hier nichts wissen läßt, so ist es eben auch nur Aberglaube. Und so läßt der Eine das Wissen, der Andre den Glauben ganz bei eben jenen Dingen fallen, bei welchen nur die beste Vereinigung aller Kräste zum zugleich Wahrsten, Besten, Höchsten führen kann.

#### II.

## Das Glaubensgebiet im engern Sinne.

Wenn schon der Glaube an die höchsten und letten Dinge mit jedem andern Glauben unter denselben Allgemeinbegriff tritt, bleibt er doch sachlich etwas Ungemeines über jedem andern Glauben und hat Manches in sich doch mit keinem andern gemein.

Buvörberst hat er das gemein, daß er ein Geisterglaube ist; benn auch im Jenseits handelt es sich ja um Geister; und hiemit, daß er, mindestens diesseits, immer Glauben zu bleiben bestimmt ist, da jeder diesseits immer nur von seiner eigenen diesseitigen Seele wird wissen können; wogesen es andern Glauben giebt, der heute noch Glauben, morgen Wissen ist, oder dem Streben, ihn zum Wissen zu erheben, doch einstigen Erfolg verspricht. Ein solcher Ersfolg ist hier der Sache nach unmöglich.

Inzwischen ift er nicht ber einzige Geisterglaube und hiemit nicht ber einzige, von bem bieß gilt. Daffelbe gilt

vom Glauben an andre Menschenseelen, Thierseelen, irgendwelche Nachbarseelen überhaupt; ihr Dasein kann so wenig als das von Gott, jenseitigen und höhern Geistern durch unmittelbare Erfahrung und logischen Schluß gewiß gemacht werden; und so könnte umgekehrt das Dasein von diesen eben so gewiß sein; und es wird sich zeigen, daß wir in der That ganz entsprechende Gründe dazu haben.

Doch bleibt ber eine Glaube immer etwas von höherer Stufe als ber andre; die Gründe des einen muffen fich erweitern, fleigern, um Gründe des andren zu werben, und die Intereffen des einen überragen die des anderen.

Der Glaube an andre Menschenseelen hat für uns das nächste, specialste, an Thierseelen und etwaige Pflanzenseelen ein schon ferner liegendes, an Seelen auf andern Weltförpern das fernste nur noch beiläusige Interesse; der Glaube an die höchsten und letten geistigen Mächte aber ein über allen diesen und jeden Glauben überhaupt übermächtiges, übergreisendes, alle daran hängenden Interessen meisterndes, allgemeinstes, höchstes und lettes, theoretisches und praktisches Interesse für den Menschen deshalb, weil die geglaubten Gegenstände solches haben, das fernste aber nur insofern, als es in seiner Allgemeinsheit das fernste mit begreift.

In Gott schließt fich nach bem Glauben bie Eriftenz ber ganzen Geisteswelt, ja ber Welt überhaupt, ab, findet ihr Band, ihre Spige, ihren Urgrund, ihr Princip darin; welche Namen man für ihn brauchen mag, man sucht die, die das Höchste zum Ganzen bedeuten. In einem Jenseits wird die Bollendung der Ziele, Ausgleichung der Mängel des ganzen diesseitigen Lebens erwartet. Für die Lücke zwischen uns und Gott werden Bermittelungen in höhern Geistern gesucht. Die Gesammtheit dieses Glaubens aber hat auf Denken, Fühlen, Handeln der Menscheit den allgemeinsten und wichtigsten Einfluß bewährt und bewährt ihn heute noch.

Hiemit wirkt er selbst bis in das Leben des Tages herab und gewinnt dadurch allerdings auch Einstluß auf unfre nächsten und specialsten Interessen, immer aber nur von allgemeinsten, höchsten und letten Gesichtspuncten aus, wie umgekehrt der Glaube an die Seelen unster Rächsten in Staat, Sittlichkeit und Sitte sich zu höhern und allgemeinern Interessen erhebt, damit jenen höchsten und allgemeinften Interessen entgegenwächst und sich damit durchwächst; aber nur im Ausgange von den specialsten Beziehungen der Familie und Gemeine. So ist der Unterschied nur relativ, doch relativ besteht er; und wo es keinen Gesichtspunct absoluter Scheidung giebt, den es glücklicherweise hier nicht giebt, hat auch der relative noch sein Recht und seine Pflicht.

In der gemeinsamen Sohe über allen andern Dingen bangen bie Gegenstände bes Glaubens im engern Sinne

eng in sich zusammen und hängt ber Glaube selbst baburch zusammen.

Rach bem Christenglauben hat Gott mit ben Engeln und jenseitigen Seelen seinen gemeinsamen Wohnsit im Simmel; die Maler fogar malen ihn von Engeln über ben Wolfen getragen und bie Seelen nach bem Tobe gu ihm hinaufgetragen. Die Seiligen, die aus bem Dieffeits in bas Jenseits fliegen und bie Engel, bie von Anbeginn barin bei Gott wohnten, vermitteln bie einen bei besonderen Belegenheiten, die andern ftetig amischen uns umb Bott; ja vielen fallen bie jenseitigen Seelen theilweise mit Engeln felbft zusammen. Der von den Todten auferstandene gen Simmel gefahrene Chriftus aber, Richter ber Lebendigen und ber Todten, ift zugleich Mittler zwischen und und Gott und selber eins mit Bott. Go fest in sich verwachsen ist Alles in dem Himmelreich; wer kann bas unentwirrbar Berschmolzene endlich noch entwirren. Und giebt es manchen Christen, ber an nichts glaubt, was er nicht entwirren fann, fo glaubt er boch, falls er überhaupt noch etwas glaubt, daß die Handlungsweise bes Menschen, welche am meiften bem Willen Gottes gemäß ift, auch die ift, welche ihm die gunftigften Bedingungen im Jenseits fichert, und erwartet eine vollfommnere Erfenntniß ber göttlichen Dinge und größere Ginigung mit Gott im Jenseits.

Die Beiben haben ftatt eines einigen einen höchsten

Gott, statt Engel Untergötter, statt leibloser Seelen Schatten, die nach Unten, solche, die seitab zu den Juseln der Seligen, auch einige, die, mehr als Schatten, nach Oben sahren. Die ganze Welt ist ihnen eine Götterwelt; unter der Erde sitt Pluto, dahin gehen die traurigsten Schatten; auf dem Olymp Zeus, dahin die glücklichsten der Heroen und werden damit selbst zu Untergöttern. So spielen auch hier die Götterwelt und senseitige Welt durch einander und fallen theilweis in einander. Wo Ibis, Kuh als göttlich verehrt werden, läßt man auch die Seeslen nach dem Tode in Thiere sahren. Und bei vielen Heiden vermischt, verknüpft, verwechselt sich überhaupt der Todtendienst mit dem Götterdienst in einer Weise, über die wir freilich längst hinaus zu sein meinen.

Kurz die Glaubenswelt der höchsten und letten Dinge ift eine in sich zusammenhängende Welt, wie die wirkliche Welt der niedern gemeinen Dinge, um die wir wiffen, nur eine höhere über dieser niedern Welt.

Zeitweis, hier und da, kann eins oder das andre ber brei Momente des Glaubens aus dem Bande fallen; — auf immer und im ganzen Glauben der Menschheit kann es nicht geschehn — dann aber nur, indem es gleich ganz aus dem Glauben fällt oder als Rücktand des ganzen Glaubens sich nur kummerlich erhält; denn jedes kann seine Kraft nur durch den Zusammenhang mit den andern behalten, wie jedes Glied verfällt, das man vom Ganzen

trennt. Und jede Berkummerung oder mangelnde Entwidelung des einen oder andern Moments ift immer als ein Mangel anzusehen, der über sich hinaustreibt; der Glaube kann dabei nicht stehen bleiben, muß sich entwickeln oder einem andern weichen.

Die Juden haben lange an Gott geglaubt, ehe sie beutlich an ein jenseitiges Leben glaubten, obwohl ihr Scheol eine verkümmerte Borstellung davon war. Heut glauben sie an Paradies und Hölle, und hoffen einst in Abrahams Schooß zu kommen. So zähe der Judenglaube ist, er konnte doch bei jener Verkümmerung nicht auß-halten.

Die Bubbhaisten glauben an ein jenseitig Leben, ohne an einen persönlichen einigen Gott zu glauben, und haben boch auch ihre Gößen, Tempel und Gebete. Der abgesichiebene Bubbha selber zählt als Göße; — wo Gott sehlt, können Gößen nicht leicht sehlen; — daß sie aber keinen Gott über ihren Gößen haben, wird einer der Gründe sein, daß das Ende der Tage keinen Buddhaismus mehr haben wird; und alle andern Gründe werden mehr oder minder an diesem hängen. Unter uns glauben Manche an Gott, ohne an ein Jenseits und persönliche Geister zwischen uns und Gott zu glauben; aber wie todt, kalt, absstract, leer, hülslos ist dieser Glaube; sie glauben so zu sagen an Gott nur noch um Gottes willen, und würden mit dem armen Gott nicht viel verlieren.

Kraft, Leben, Fülle, Schönheit, Erhabenheit des religiösen Glaubens hängt an der in sich zusammenhängenden lebendigen Entwickelung seiner drei Momente. Hat wohl eine Religion oder Consession schon das Ideal in dieser Hinsicht erreicht? Ja sieht nicht manche das Ideal vielmehr in der möglichsten Berkümmerung als möglichsten Entwickelung des einen Moments?

## III.

Motive und Gründe (Principien) des Glaubens im Allgemeinen.

Die Bestimmungsgrunde bes Glaubens, so sagten wir, überreichen die des Wiffens; und nach der großen Unzuslänglichkeit der Bestimmungsgrunde des Wiffens in Bezug auf die höchsten und letten Dinge und dem doch so allgemein verbreiteten und mächtigen Glauben daran mußten wir außerordentlich mächtige Bestimmungsgrunde zum Glauben an diese Dinge vorausseten. Was können sie sein?

Der Offenbarungsgläubige ist leicht mit der Antwort sertig. Der Glaube an diese Dinge ist von Gott dem Menschen selbst offenbart worden. Wohl, in letter Instanz wird ja Alles und gewiß vorzugsweise der Glaube an Gott von Gott selbst abhängen. Ja jeder wahre Glaube hängt in gewissem Sinne an einer Offenbarung Seitens des Daseins des Geglaubten. Oder wie ließe sich triftig an das Dasein auch nur eines Baumes glau-

ben, von bem Riemand je ein Blatt gefehen ober raufchen Richt triftiger aber könnte ber Glaube an bas Dafein eines Gottes fein, ber nicht mit feinem Dafein irgendwie in unfres erkennbar bineingetreten; nur baß nicht bas Dasein bes ganzen Gottes auf einmal in bas Dasein bes fleinen Menschen erfennbar hineintreten fann, mas ja auch ber Offenbarungsgläubige nicht meint. also wirklich ben Gott, an ben wir glauben, fo muffen wir auch glauben, daß er fich irgendwie uns einmal so offen= bart habe, daß wir also an ihn glauben können, und ift ber Glaube an einen mahren Gott von felbft ein Glaube an eine wahre Offenbarung. Es fragt fich nur, auf welchem Wege geschahe die Offenbarung. Sprach Gott mit bem Menschen wie ein Mensch? Warum nicht? anfangs ja; es fteht fo in ber Bibel, fagt ber, ber feft an's Wort ber Bibel glaubt; und weiter that er es burch seinen mit ihm einigen Sohn und außerdem durch übernatürliche Inspiration von Bropheten, Evangeliften, Aposteln, Babften, Beiligen, Concilien, Reformatoren. Doch da das Alles felbst eben nur Sache bes Glaubens, für Andre auch vielmehr Sache bes Unglaubens ift, fo werben bie Motive und Grunde folden Glaubens, fofern es folche giebt, fich auch unter ben allgemeinen Motiven und Grunben des Glaubens, die wir im Folgenden betrachten, vorfinden muffen, und fonnen wir nicht mit ber Voraussetzung bavon beginnen.

Sein wir offen : Der Offenbarungegläubige, ber fich auf das Wort ber Bibel, vielleicht auch noch von Luther oder von dem Babfte, ale wie auf einen Rele ftutt, von bem fein Broden fallen barf, aus Furcht, ber gange Glaube werbe fallen, wird biefer gangen Stellung ber Aufgabe von vorn herein entgegentreten muffen. Er fann nicht bulben, daß bas, was er nun einmal für ben festen Ausgang von allem Urtheil und für bas Sochfte über allem Urtheil halt, noch irgend einer Begutachtung und Frage unterzogen werbe; es giebt für ihn feine Inftang bagu. Und mahrlich, er hat Recht, etwas bergleichen von ber Religion zu forbern; wir werben felber ichließlich biefe Korderung stellen; doch wenn es für ihn schon ba ift, so fragt ein Andrer ift, ob es und wo es ba ift; gar Bieles giebt fich aus fur Offenbarung. Der Frage Abweis ift feine Antwort barauf; wir aber fonnen blos bem antworten wollen, welcher fragt, bem fuchen helfen wollen, welder fucht.

Des Räheren kann man die Bestimmungsgründe zum Glauben in Motive, welche zum Glauben treiben, und Gründe, welche dazu berechtigen, unterscheiden. Den Ausspruch eines Grundes nennen wir ein Argusment. Motive und Gründe zusammen oder das Gemeinssame der Motive und Gründe, wie ich schon sagte, Prinscipien des Glaubens.

hat nun wohl, fo fann man gleich anfange fragen,

ber Glaube überhaupt etwas Andres als Motive ober mehr von Gründen, als was in ihn von Wiffen eingeht, und was doch niemals zur Gewißheit reicht?

In Wahrheit, er hat feine Grunde, Die etwas Andres ale die Vollendung der Motive find, und damit feine, die jum Beweise, nur folche, die jur Ueberzeugung reichen, fonft ware er ja Wiffen und nicht Glauben. Wodurch also immer ber Glaube begrundet und geftust werden möge, Zweifel von Wiffensseite her bagegen bleiben mög= lich; ber Zweifel kann thöricht sein, boch immer bleibt er möglich, ohne mit Logif und Erfahrung in Widerspruch ju fommen; das liegt ichon im Begriffe. Rach Allem, was für das Dafein Gottes, nach Allem, was für die All= gemeingültigfeit ber Naturgefete fpricht, zweifelt boch ber materialistische Raturforscher an bem Dasein Gottes, ber orthodore Theolog an der Allgemeingültigkeit der Raturgesete, ja er zweifelt nicht blos, er leugnet. Zweifel mag fo thöricht fein als ber andre, boch bleibt gleich möglich; ber Irrthum bes einen läßt fich fo wenig als der des andern beweisen. Rur die Thorheit deffelben läßt fich dadurch beweisen, daß ihm im höchsten Grabe bas autommt, was fonft allwärts als Thorheit gilt.

Ein Thor der, der abseits von den Menschen Gesellsschaft auf Wegen sucht, auf denen er nur gleicher aus nahmsweiser Thorheit zu begegnen hoffen darf; man läßt den Thoren laufen. Ein Thor der, der das Schäbtiche

bem Rüglichen vorzieht und es sogar für nüglicher als das Rüglichste erklärt; man bedauert ben Thoren. Ein Thor der, ber im Unwahrscheinlichsten ben Grund der Ge-wisheit sucht; man zweiselt an seinem Berstande.

Nur eben bei Glaubenssachen freilich legen Manche einen andern, ja den entgegengesetzen, Maßstad an. Der hält alle Menschen, die vor ihm geglaubt haben und um ihn glauben, was er selbst nicht glaubt, für Thoren; der alle, die nicht mit ihm den schädlichen Unglauben dem nühlichsten Glauben vorziehen: und der sagt: credo, quia absurdum est.

Für alle diese giebt's kein Argument. Denn alle Argumentation für den Glauben wird sich nur darauf stützen können, das, was in den kleinsten und gemeinsten Dingen als Thorheit und als Weisheit gilt, auch in den höchsten und letten Dingen als solche geltend zu machen, und in diesem Sinne die Motive des Glaubens selbst zu Gründen zu erheben.

In der That aber wird eine Hauptaufgabe des Folgenden sein, zu zeigen, wie die Gründe, welche zum Glausben berechtigen, nur die höchste Berallgemeinerung, Zusammenfassung, Gipfelung, Klärung, Zurechtstellung der Motive, welche zum Glauben treiben, kurz, was ich die Bollendung der Motive nenne, sind; also, daß der Mensch um eben dessentwillen, ja um alles dessentwillen glauben darf und soll, um dessentwillen er wirklich

glaubt; - und wie schon und gut ift's, bag es also ift. Bu zeigen aber auch, bag hierin zugleich eine maggebenbe Beschränfung, Berichtigung, Reinigung berfelben burch einander von felbst eingeschloffen liegt. Bas halb und einzeln unzulänglich und felbft untriftig ift, und die meiften Motive find es, fann gang und voll und in ber größten Allgemeinheit gefaßt die volle Triftigkeit gewähren, und ftatt bas Salbe, was ben Menschen hier und ba jum Glauben treibt, um feiner Untriftigkeit willen zu verwerfen, hat man es vielmehr jur vollen Triftigfeit nur ju ergangen und zu erfüllen. Was als Moment, als Seite, ale Theil, ale Stufe bes Gangen ober jum Bangen seine Wahrheit und Rechtfertigung bat, fann jum Gangen, jum Gipfel erhoben, falich und untriftig werden; ftatt es um feiner Untriftigkeit willen zu verwerfen, hat man es zu bem Grabe, auf bem es triftig wird, nur herabzusegen und zu beschränken. Diese Beschränkung und hiemit Berichtigung aber leiften fich die verschiedenen Motive felbft.

Der Neger glaubt, daß ein Fels, ein Baum, eine Schlange oder sonst etwas dergleichen ein Gott ist. Warsum? Die Priester und die Aeltern sagten's so; er braucht den Glauben an Etwas, was Kräfte über die menschlichen hinaus hat, um, wo Menschenkräfte nicht mehr reichen, noch durch Zauber, Opfer oder Gebet von ihm Hülfe zu erwarten; und da er überhaupt die Kräfte der Natur nicht kennt, doch so viel davon kennt, daß sie die seinen

überreichen, warum follte bie Schlange, ber Rele, ber Baum nicht fo gut als irgend ein andrer Gegenstand berfelben bas Befen fein, an bas er ben Glauben braucht, nachdem irgend eine, vielleicht gang zufällige, Affociation bie Borftellung folder Macht baran fnupfte. Je rober ber Mensch, so leichter und so rober verallgemeinert er. Da haben wir Motive bes Glaubens, die hier und ba wechseln, fich fo und fo gestalten fonnen. Daß aber burch alle Bolfer, die fich über die Stufe ber Thierheit erhoben haben, ber Blaube an ein gottlich Befen über ben Bolfern geht, daß allenthalben in allen höchsten und letten Angelegenheiten diefer Glaube gebraucht wird und ohne ihn die menschliche Gefellschaft verfällt, daß die lette Ginficht in die gefammte Natur ber geiftigen und förperlichen Dinge ihren Abichluß nur in einem folden Glauben finben kann, find Grunde des Glaubens, die nicht eben fo wechseln, nicht ber Sache nach fich auch anbers gestalten fonnen, und vorzugsweise verstehen wir folgends unter Brunben folche Grunbe.

Der Fels ist kein Gott, der Baum ist kein Gott, die Schlange ist kein Gott, das Meer ist kein Gott, die Luft mit Donner und Blis ist kein Gott, die Erde, die Sonne, der Mond sind nicht Gott, woran der Neger, der Aegypter, der Grieche, der Heide überhaupt glaubt. Aber ist all. dieser Glaube ein reiner Irrthum? Rimm Alles zusamssammen, so hast du die Welt. Ist sie Gott? aber meint

benn der Heide, daß von all' jenem die Materie Gott sei? er meint nur, daß sie Träger einer dahinter verborgenen geistigen Macht, ähnlich der seinen, nur über seine hinaus-reichend, sei. Und ist es denn ein Irrthum, daß die ganze Welt der Träger einer dahinter verborgenen göttlich geistigen Macht ist?

Der Irthum alles jenes Einzelglaubens ist also nur ber, daß im Einzelnen gesucht, in's Einzelne verlegt wird, was voll nur in dem Ganzen ruht. Ergänze den Glausben aller Heiden durch einander und verknüpse ihn dadurch, daß du die göttlich geistige Macht, die er an das Einzelne knüpst, an das Ganze knüpsest, so hast du den rechten Glauben. Setze andrerseits die Macht des Einzelnen, die er zu der des Ganzen ausdehnt, auf's rechte Maß herab, so hast du wieder den rechten Glauben. Zeder Raturgegenstand hat doch einen Theil der Kraft, womit der in allen Dingen waltende Gott über alles Menschliche hinausreicht, nur hat er nicht die ganze, letze, höchste.

Auch ift ber zerstückelnde Glaube der Heiben ja nicht der einzige Glaube; von andrer Seite giebt es einen Glauben an Gott als einen einheitlichen Geift, der hoch erhoben über die Welt der Materie ift, sie zu seinem Schemel, seiner Ausgeburt, seinem Abfall hat. Wenn im Heisbenglauben die rechte Einheit des göttlichen Wesens fehlt, so fehlt in diesem die lebendige Beziehung zur Natur; doch einer kann sich durch den andern ergänzen und berichtigen

in dem, was jedem fehlt und worin jeder fehlt; und so wird der Glaube an einen in der Natur allgegenwärtigen und allwaltenden Gott als rechter Glaube entstehen, den alle Christen auch dem Worte nach bekennen, ohne freilich rechten Ernst mit dem Worte zu machen.

Wenn ichon wir ben letten Entstehungsgrund bes Glaubens, vorausgesett es ift ein mahrer, auf bas Dafein bes Beglaubten gurudführen tonnen, fo fpaltet fich boch diefer einheitliche Grund in seinen Wirkungen fofort in mehrerlei Bestimmungegrunde ober Motive. fann versuchen, die Abhangigkeit biefer Motive bes Glaubens an die höchsten und letten Dinge von bem Dafein biefer Dinge zu verfolgen, muß aber bann bas Dafein und die Daseinsweise dieser Dinge ichon als gegeben voraussenen, welche Boraussenung fich boch erft burch bie Erhebung ber Motive zu mahren Grunden zu rechtfertigen hat. Anftatt alfo mit bem Dafein ber hochsten und letten Dinge als einem gegebenen zu beginnen und bie Motive und Grunde bes Glaubens baraus abzuleiten, haben wir vielmehr erft mit ben Motiven bes Glaubens als gegebenen anzufangen, hienach bie Grunde bes Glaubens und zu geben, wonach und noch frei fteht, wenn fich triftige Grunde für ben Glauben an die Eriftenz und eine gewiffe Eriftenzweise ber hochften und letten Dinge finden laffen, rudwärts zu überlegen, wie hieraus die Motive und Grunde in und hervorgehn konnten.

Allgemein gesprochen und wie ich schon sagte, sind die Motive und Grunde jum Glauben an diese Dinge, b. i. bie höchsten und letten geistigen Eriftengen, feine andern, als an irgendwelche geiftige Eriftenzen, ja Dinge überhaupt; nur über alle andern gefteigert, gegipfelt. warum follten wir schließlich bas Dasein höherer und eines höchften Beiftes für minber gewiß halten, als bas Dasein unfrer Rachbargeister, wenn wir entsprechende Motive und Grunde, nur gefteigert, gegipfelt bagu fin= ben. Sofern fte es find, tonnen fie freilich nicht fo auf ber hand und Oberfläche liegen, als für jene, vielmehr wird es gelten, ben Blid hoher zu richten und mehr in ber Sohe ju halten, als wenn es ben Glauben an die Nachbargeister gilt, ohne boch bas Gebiet ber Motive und Grunde, die dieser Glaube hat, irgendwie zu verlaffen. Auch giebt es feine Sinderniffe, welche bem Glauben an bie höhern Beifter und ben höchften Beift mehr im Wege ftanben, als bem Glauben an die Nachbargeffter, wenn es nicht eben jene größere Sohe ber Motive und Grunde ift.

Gott fieht niemand; warum also an ihn glauben? Aber fiehst du die Seele deines Bruders? doch glaubst du daran; also kann jedenfalls darin, daß du einen Gott zur Welt nicht fiehst, kein Grund liegen, weniger an ihn zu glauben, als an die Seele deines Bruders. Bon dieser verlangst du es nicht einmal, sie zu sehen; von Gott scheis

nen es Manche zu verlangen, um an ihn zu glauben, und weil er bes Berlangens spottet, spotten fie Gottes. Wurm sieht gang anders aus und bewegt sich gang anders ale bu; boch glaubst bu an eine Seele jum Burme. Alfo tann auch darin, daß die Welt gang anders aussieht als bu und bein fleines Leben nicht im Großen nachthut, fein Grund liegen, weniger an einen Gott gur Welt als an eine Seele jum Burme ju glauben. Der Burm aber hat einen erbarmlichern Leib als du und bewegt fich erbarm= licher als du; also glaubst du auch an eine erbarmlichere Seele jum Burme als bu haft. Die Belt ift ein unfaglich größerer und mächtigerer Leib als beiner, schließt beinen Leib, bein Leben, ja bie Geschichte und Geschicke aller Bölfer felbst mit ein, und du bist blos ein erbarmliches Theilchen bavon. Könnteft bu nicht banach eben fo gut an einen größeren erhabenern Beift jur Belt, als an eine erbarmlichere Seele jum Wurme glauben?

Nun aber wurde ich weder an die Seele meiner Resbenmenschen noch des Wurmes glauben, wenn ich nicht auch positive Bestimmungsgründe dazu hätte. Zest sehen wir rein in der Erfahrung nach, was uns überhaupt an Menschenseelen glauben läßt, um weiter nachzusehen, wiesfern wir das Entsprechende und Höhere beim höheren Glauben wiederfinden.

Wir glauben baran: 1) weil uns ber Glaube baran von Kindheit an eingepflanzt ift. hindus und andre rohe

Bölfer glauben auch an Pflanzenseelen, weil ihnen ver Glaube daran von Kindheit an eingepflanzt ift, wir nicht, weil und das Gegentheil eingepflanzt ift.

- 2) Beil wir den Glauben an andre Menschenselen brauchen, Befriedigung darin finden, ja ohne benselben praftisch nicht auskommen könnten. Bei Thierseelen und Pflanzenseelen macht sich dieß Motiv wie die übrigen wesniger geltend; daher ist auch der Glaube daran weniger allgemein. Selbst Thierseelen werden ja hier und da geleugnet.
- 3) Weil die Analogie, Erfahrungsschlüsse überhaupt, Bernunft auf Grund der Erfahrung uns zu unserm Geiste entsprechende Geister in andern Körpern annehmen läßt. Berlangen wir auch keine volle Aehnlichkeit andrer Körper mit unserm Körper, um Seele darin anzunehmen, so verlangen wir doch eine gewisse nach Puncten, von denen wir voraussehen, daß sie charakteristisch für das Seelendasein sind, wobei sich freilich noch fragen und streiten kann und wirklich streitet, welche es sind.

Andre Motive zum Glauben an die Nachbarseelen lassen sich nicht sinden; eben diese und keine andern Bestimmungsgründe, welche und zum Glauben an unstre Nachbarseelen bald mehr von dieser, bald von jener Seite her veranlassen, sind es aber auch, die und dazu berechtigen, sofern sie recht gesaßt werden, nur daß sich streiten kann, welches ihre vollendete Fassung sei und die unrecht

gefaßten mit ben recht gefaßten und mit einander in Conflict kommen können und wirklich kommen. Die rechte Fassung wird endlich die sein, die den Conflict beseitigt. Rein aprioristische Gründe für jenen Glauben, die nicht mindestens im Rückhalt auf den obigen fußten, und Gründe überhaupt, die aus den obigen herausträten, giebt es nicht.

Was aber in dieser Beziehung für den Glauben an unfre Nachbarfeelen gilt, gilt nun ganz eben so für den Glauben an die höchsten und letten Getster und überhaupt den Glauben an Dinge jeder Art. Faffen wir hienach die Sache allgemeiner.

## IV.

Historisches, praktisches und theoretisches Princip des Glaubens im Allgemeinen.

Welchen Namen auch die Motive des Glaubens tragen mögen und was es auch zu glauben gelten mag, fie führen sich zulest auf drei zurück, die ich der Kürze halber als historisches, praktisches und theoretisches unterscheide, und vorerst nur obenhin, um nachher das Genauere anzuknüpfen, kurz also formulire.

Historisches Motiv. Man glaubt, was und gesagt wird, was vor und geglaubt worden ist und um und geglaubt wird.

Praktisches Motiv. Man glaubt, was uns zu glauben gefällt, dient, frommt.

Theoretisches Motiv. Man glaubt, wozu man in Erfahrung und Bernunft Bestimmungsgründe findet.

Reins dieser Motive ift ungezwungen auf bas andre zurückführbar. Das historische erscheint zwar aus gewif=

fem Gefichtspuncte als fein ursprüngliches; benn bamit ein Andrer mir ben Glauben mittheile, muß er felbft ichon Beftimmungsgrunde jum Glauben und jur Mittheilung bes Glaubens haben, nach welchem zu fragen sein wird; und wenn diese abermals in einer von andersher empfangenen Mittheilung liegen fonnen, verlegt dieß die Frage nur weiter gurud, und es scheinen bann nur bas theoretische und praktische Motiv als lette Anläffe bes Glaubens und ber Mittheilung bes Glaubens übrig zu bleiben. Aber im Sinne eines specifischen Offenbarungsglaubens ift die erfte Mittheilung von Gott felbft an die Menschheit birect ober burch übernatürliche Inspiration geschehen, wonach vielmehr bas hiftorische Motiv bas allerursprünglichste sein wurde; und laffen wir die ganze dunkle Frage nach ber erften Entstehung bes Glaubens in ber Menschheit bei Seite und fragen, wie noch heute ber Blaube zuerft an jeben Menschen fommt, so ift boch gewiß und wird weiterhin feine Ausführung finden, daß bas Rind, welchem ber Glaube von Meltern und Lehrern mitgetheilt wird, ihn nicht auf Grund bes theoretischen und praktischen Motives annimmt, sondern einfach annimmt, weil er ihm gegeben wird, fo bag jedenfalls heutzutage für jeden Menschen insbesondre das historische Motiv das ursprünglichste ift.

Anstatt einer einseitigen Abhängigfeit eines von ben andern Motiven ift vielmehr bis zu gewiffen Grangen eine Wechselabhängigfeit aller von einander anzuerkennen.

Die gange Gestaltung bes Glaubens, Die fich burch eine lange Wirfung bes theoretischen und praftischen Motivs, mit Ausgang möglicherweise von einer directen Offenba= rung, entwidelt hat, traat fich historisch mit einem Male auf bie in die Menschheit neu Eintretenden über. Sollte ber Glaube in jedem von Neuem durch bloße Vermittelung bes theoretischen und praftischen Motive erzeugt werden, wie schwach, arm und zwiesvältig wurde er sein, ja in wie wenigen wurde er überhaupt ju Stande fommen. Das gange Glaubensfavital ber Menschheit erbt im Ganzen und nach großen Bartieen zusammengehalten in ber Menschheit bi= ftorisch fort. Bon andrer Seite aber, wenn nicht bas theo= retische und praftische Motiv ben Glauben festzuhalten, fortzupflanzen und felbst zu entwideln nöthigte, so würde bas hiftorische seine Wirkung versagen, bas Kapital, woher es immer ursprünglich ftamme, fich vergebren, schwinben. Es ift wie mit bem Blute; ber Umtrieb bessen, mas ichon ba ift, giebt Rraft und Leben und Starte, nicht bie Rahrung; boch fann bas Blut nicht Kraft und Leben und Starte seines Umtriebs aus fich selber gieben; es bedarf der Nahrung.

Also vermöchte das historische Motiv so wenig ohne das theoretische und praktische wie umgekehrt zu leisten und keins hat factisch die Entwickelung und Gestaltung des Glaubens allein auf sich genommen. Aber dieses Mit: und Durcheinanderwirken der Motive hindert doch

nicht, die Birkungsweise eines jeden auch bis zu gewiffen Branzen felbständig zu verfolgen; ja um zu wiffen, was fie mit und durch einander wirken, muß man wiffen, was jedes nach seiner Seite wirft. Zumal die Einstimmung, welche die drei Motive im Allgemeinen und Ganzen beweisen, ben Glauben überhaupt hervorzurufen und zu erhalten, im Ginzelnen und in Bezug auf bas Ginzelne bes Glaubens nicht befteht. Bielmehr feben wir im Ginzelnen bier bieß, bort jenes Motiv vorwaltend ober felbft ausschließlich, ja feindlich gegen die andern, auftreten, und ben Conflict ber Motive so häufig wie ihr Bertragen. Beim Ratholicismus und orthodoren Brotestantismus ift das hiftorische Princip das überwiegende, beim Reufatholicismus und ben philosophischen Religionslehren bas theoretische, in der Lehre des Confucius und den Staats= religionen als solchen bas praktische. Bas bas historische Motiv uns glauben laffen möchte, will oft bem praktischen und theoretischen nicht genügen, indem es uns weber ju unserm Seile dienlich, noch in der Ratur der Dinge begrundet erscheint. Bon andrer Seite nichts häufiger, als ber Bund bes hiftorischen und praftischen Motive gegen das theoretische Motiv und baber nichts häufiger als ber Streit bes Glaubens mit dem Wiffen; und wieder nichts häufiger, als baß eins ber breie bie beiben anbern unter fein Joch beugen will. Go forbert bas historische in einfeitiger Ueberhebung bas einmal Festgewordene und ware es das Heilloseste als nöthig zum Heil und will die ganze Wissenschaft am Seile führen; das praktische bestimmt und überwacht nach seinen Zweden die Lehrer und die Lehre, hiemit die Richtung der historischen Fortpstanzung des Glaubens und die Einstüsse der Wissenschaft darauf; und das theoretische deutet und deutelt die historischen Glaubensquellen in seinem Sinn und opfert der Wahrheit die Güte.

Nicht blos mit einander können die drei Motive ftreiten, auch jedes mit fich felbst; und wie der Streit der Secten oft harter ift als der der Religionen, denen sie sich unterordnen, ift es mit dem Streite der Motive.

So streitet das historische Motiv mit sich im Glauben an den Koran und die Bibel, dort nochmals im Glauben der Schitten und Sunniten, hier im Glauben an den Pabst, an Luther und Calvin; das praktische in der Gestaltung des Glaubens Seitens der Priester und Regenten zum eigenen Vortheil und zu aller Heil und der Bevorzugung hier dieser dort jener Seite des Vortheils; das theoretische in den philosophischen Glaubenslehren, so viel es ihrer giebt.

Das gesammte Glaubensresultat ber Menschheit ift bas Resultat bes Mit = und Gegeneinanderwirkens ber brei Motive unter einander und in sich. Es ist und bleibt im Ganzen ein positives gewaltiges Resultat; ja bas Ge= geneinanderwirken ber Motive selbst trägt bei, es gewal= tiger zu machen. Es ist ber Fall bes ewig wechselnben und schwankenden, sich durch sein Berdampfen selbst wiesber füllenden, durch den Kampf seiner Wogen nur um so mächtigeren, Meeres. Was auch im Einzelnen in ihm wechselt und wankt, es bleibt im Sanzen ein ewiges Meer, aus dem alle Flüsse heimlich schöpfen, um das Geschöpfte am Ziele des Laufes wieder darein zu ergießen. Und selbst, was darin wider einander läuft, hängt doch im Grunde und im Ganzen zusammen.

Hier und ba tritt ein Materialist auf und fagt: es giebt keinen Gott. Das heißt, er tritt mit dem kleinen Eimer seines Schlusses hinzu, das Meer auszuschöpfen und wegzuschütten. Es hat bestanden von Anbeginn und wird ewig bestehen; die kleinen Eimer mögen sich mude schöpfen; was sie ausschütten, läuft durch die Luft zuruck zum Meer.

Sache einer Geschichte und Ethnographie bes religiösen Glaubens muß es sein, bas Walten der drei Motive dieses Glaubens durch die Jahrtausende und unter den Bölkern zu verfolgen, und die Gründe seiner besondern Gestaltung in dem Einstusse der historischen Präcedentien, wechselseitigen Jusammenhänge, Naturverhältnisse, Anlagen und Bedürfnisse der Bölker auf diese Motive aufzusuchen und unter allgemeineren Gesichtspuncten zu bestrachten, eine Sache von hohem Interesse, die aber hier nicht die Aufgabe ist. Ehe man die Ursachen, welche den

Glauben in der Menschheit hervorgetrieben haben, in grosen Zügen verfolgen kann, gilt es, ihre eigene Ratur und ihr Berhältniß zu einander mit Klarheit festzustellen, und dieß ist zunächst die Aufgabe. Hiezu aber sind sie vor Allem da ins Auge zu fassen, wo sie der Beobachtung unmittelbar klar und zweiselsfrei vorliegen, das ist, wie sie im Bewußtsein der Menschen wirken, nicht wie sie etwa in einem Bewußtsein Gottes oder allgemeinen Weltordnung oder Ivee der Geschichte und Dinge wurzeln, worin wir doch zulest ihre Wurzel oder den Grund ihres allsgemeinen Juges suchen mögen.

Denn es ift ja bamit, bag wir mit ber Betrachtung ber Motive des Glaubens bis zur Einzelwirfung berfelben in ben Menschen herabsteigen, nicht gesagt, bag ber Glaube in ber Menschheit auch burch eine atomistische Summirung ber Motive in ben einzelnen Menschen entstanden sei; sondern nur gesagt, daß die allgemeinen, höher hinauf reichenden, Gründe, die den Glauben in der Menfcheit hervorgetrieben, welches fie immer fein mogen, fich in jedem unter dem Einfluß berfelben ftehenden Menschen als biese Motive geltend gemacht haben; nur biese aber treten unmittelbar in die Erfahrung; nur von diefen konnen wir felbft auf die Ratur ber allgemeineren Grunde gurudschließen und fie, die fonft buntel bleibenden, baburch als burch ihre Wirfungen charafterifiren. Hierauf ift also junachst bas Auge zu richten, um nicht mit myftischen und

müßigen Speculationen zu beginnen, welche bas erft aus den Motiven und Gründen zu Folgernde schon vorausssehen; wonach es nicht nur frei steht, sondern sich von selbst das Bedürfniß herausstellt, vom Wirken der Motive in den Menschen zum allgemeiner Wirkenden in der Menschheit aufzusteigen, was wir schließlich nur in einem Dasein der geglaubten höchsten und lepten Dinge selbst finden werden.

Also wird mit unfrer erfahrungsmäßigen Betrachtung ber Ratur und bes Birkens der Motive in ihrer Einzelsheit, ihren Combinationen und Conflicten, eine zusammenshängende Geschichte und höhere Auffassung ihres Wirkens in der Menschheit nicht ausgeschlossen, noch ersett; aber vorbereitet und unterbaut; und der Abschluß in einer höshern Auffassung wird sich in dem Gange der folgenden Betrachtungen ganz von selbst ergeben.

Jedes der drei Motive läßt sich zu einem wahren, in einem Argumente aussprechbaren, Grunde erheben, und damit über das Schwanken, die Spaltung, den Conslict, die Irrung und Berwirrung emporheben, wenn schon es nichts Andres bleibt, als was wir sugten, die höchste Berallgemeinerung, Zusammenfassung, Spise, Klärung, Zurechtstellung, kurz Bollendung von einer Seite und maßzgebende Beschränkung von andrer Seite eines entsprechenden Motives. Zedes der drei Argumente reicht für sich hin, den Glauben zu begründen und zu halten, doch nur

insofern, als jedes zum Hauptgesichtspuncte erhoben werben und sich die andern dienstbar machen kann; insofern es aber doch der andern bedarf, und eben so wieder in den Dienst der andern treten kann, erhält der Glande schließlich doch den vollen Halt nur durch die Einstimmigkeit der drei; man soll ihn also auch nur dadurch voll begründet halten.

Es läßt fich zeigen, daß man Recht hat, auf bem, mas in ber Geschichte burchschlägt, ju fußen, und felbst Andeutung von bem, was fünftig burchschlagen wird, in bem bisherigen Gange bagu gu fuchen; aber nur indem man zeigt, daß eben blos das, mas ber Bernunft und der Ratur ber Dinge und ben Bedürfniffen bes Menschen ent= spricht, schließlich burchschlagen und Salt gewinnen fann, und felbst eine fortwährende Tendenz bagu besteht. läßt fich zeigen, bag man Recht hat, bas Beste für bas Bahrfte zu halten; aber um zur Erfenntniß zu gelangen, was das Beste für Alle und für alle Zeit fei, bedarf es bes Fußens auf ber geschichtlich entwidelten Erfenntniß bavon und ber fortgehenden vernünftigen Ginficht in bie Natur ber Menschen und Dinge. Es läßt fich zeigen, baß man Recht hat, in Betrachtung ber hochsten und letten Dinge nicht nur so gut, sondern vor Allem und über Alles bas Bernünftigfte und Angemeffenfte zur erfahrbaren Ratur ber Dinge zu verlangen, ale in ben fleinften und gemeinsten; aber wie beschränkt ift bes Ginzelnen Bernunft

und seine erfahrungsmäßige Erkenntniß von der Natur der Dinge; also wird es wieder gelten, sich auf das historisch Geltende zu stügen, und darauf mit zu stügen, daß, wie die richtigste Erkenntniß von dem, was ist, uns auch am besten in unsern Beziehungen dazu dient, umgekehrt das, was uns am besten dient, das Nichtigste ist.

Aller Streit zwischen bem historischen, praktischen und theoretischen Motive und innerhalb eines jeden derselben hebt und löst sich also endlich in dem historischen, praktischen und theoretischen Grunde, und der Streit trägt in sich selbst auch die Bedingungen dieser Lösung.

Umsonst versucht man, den Glauben auf den Gesichtspunct eines der drei Gründe allein zu stüßen. Der Offenbarungsgläubige, der sich allein auf directe Offenbarung
von Gott stüßen will, muß doch die Gültigkeit der Offenbarung für sich und Andre durch den praktischen Gesichtspunct begründen, daß solcher Glaube vor allem, der sich
sonst offenbart oder vernünstig nennt, der beste sei. Der,
welcher nach der besten Religion für Alle trachtet, meint
er, daß er die Religion der Liebe, die das Beste Aller
durch Alle will, selbst ersunden hätte, wenn er sie nicht
durch Christus gefunden hätte? Also bedarf er doch der
historischen Stüße. Oder sehe er sich um unter den Jahrtausenden vor Christus und den Heigion zu ersinden. Vielmehr nur, daß er selbst in ihr erzogen ward, konnte ihn

ben höchsten praktischen Gesichtspunct berfelben finden und stellen laffen. Und wer allein auf Bernunft und Erfahrung Vauen will, sehe er sich um unter den freien Gemeinben und Materialisten, die eben dieß Princip, aber nur
dieß Princip haben, wie viel er da noch vom Glauben an
Gott und ewiges Leben findet.

Statt einen ber bret Werksteine zu verwerfen, haben wir fie zum Gewölbe zu legen; boch bazu muffen wir die . Steine einzeln heben.

## $\mathbf{V}$ .

## Das historische Princip.

Ein Mensch sagt es bem andern. Das ist ber kurze Ausdruck des historischen Princips. Mündlich, schriftlich, es gilt gleich. Auf diese Weise pflanzt sich der Glaube von dem Menschen zu dem Menschen fort. Aber wie kam er zuerst an die Menschheit?

Bom Ersten kann man überall nur ausgehen, wenn man es kennt; muß aber mit bem Späteren anfangen, wenn man es nicht kennt, und zusehen, ob man darin Schlußmittel auf das Erste sindet. Die Schlußmittel auf die erste Entstehung des Glaubens aber werden stets so unsicher bleiben, als auf die erste Entstehung, den ersten Justand, die erste Entwickelung des Menschen selbst, und die Entscheidung zwischen den ganz entgegengesetzen Hoppothesen, die darüber bestehen, wird immer wieder nur Sache eines Glaubens bleiben, dessen Gründe im Allgemeinen wir aber hier nicht glauben, sondern wissen wollen. Verschieben wir also mindestens jene Frage, um später mit Bechner, Motive b. Glaubens.

Einigem darauf zurudzukommen; und, anstatt zuerst zu fragen, wie der Glaube zuerst an die Menschheit kam, fragen wir zunächst nur, wie er heutzutage zuerst an jeden Menschen kommt.

Es ift mit der Entstehung des Glaubens wie mit allen Dingen. In allen Dingen ift die Beise der ersten Entstehung von der Beise unterschieden und wesentlich zu unterscheiden, wie die Entstehung des Dinges sich wiedersholt. Das einmal Entstandene erspart so zu sagen die Mittel und Rosten seiner ersten Entstehung bei der neuen Entstehung, wo nicht ganz, doch zum größten und wesentzlichsten Theile, indem es in seinem Dasein die Bedingungen der Wiederholung seines Daseins so zu sagen mit ausgehoben enthält.

Was gehörte nicht dazu, eine Statue, ein Gemälbe, ein Gebicht ein Erstesmal zu schaffen. Ift das Werk ein= mal da, wird es mühelos tausendmal abgegoffen, copirt, recitirt und abgedruckt.

Erst nach Tausenden, ja wohl Millionen, Milliarden. von Jahren, daß die Erde besteht, konnte ein Menschenpaar entstehen. War erst eins da, so war es leicht, die Erde zu bevölkern, und bald wird es schwer sein, ihrer Uebervölkerung zu wehren.

Wie bie Sprachen entstanden find, weiß Riemand, und Riemand vermöchte sie auf's Reue zu erfinden; nun sie erfunden sind, lernt jedes Kind sie spielend. Was fostet es oft für Roth, das Feuer im Ofen anzugunden. Wenn es einmal brennt, nehme man sich in Acht, daß nicht das Haus brennt.

Eine Seuche zu erzeugen, überfteigt im Allgemeinen bie menschliche Kunft, eine Seuche zu bampfen nicht minder.

Bei dem Allen kann man nach dem ersten Grunde bes Daseins fragen, und man wird ihn meist nicht sinden; der Grund des spätern Daseins ist leicht zu finden; er liegt einfach in dem, was schon da ist.

Es ift mit allen Dingen fo; es ift auch mit bem Glausben fo.

Wie der Glaube zuerst entstanden ist, weiß Niemand, kann man sich schon dieß und jenes darüber denken. Man kann auch fragen, ob es möglich sein würde, ihn auf's Neue zu sinden oder zu ersinden. Nun er einmal entstanzden ist, wahr oder falsch, pstanzt er sich sort, wie der Mensch sich sortpstanzt, wie die Sprache sich sortpstanzt, wie das Feuer sich fortpstanzt, wie die Ansteckung sich sortpstanzt. Und fragt sich der Mensch, warum er glaubt, so ist eine, zwar nicht das Letze und Ganze, aber das Nächste und einen wichtigen Theil des Ganzen tressende, Antwort die: weil vor mir geglaubt ward und um mich geglaubt wird.

In der That wurde man ftark irren, wenn man meinte, daß der Mensch blos nach Schluffen ober aus Bedurfniß

glaubte. Bielmehr fangt jeber Mensch schon an zu glauben, ehe sich nur Vernunft und Bedürfniß geltend machen können, und der Glaube besteht wohl bei der Mehrzahl der Menschen unabhängig davon nur durch Beharrung fort. Auch ist dieß nichts dem Glauben an die höchsten und letten Dinge Eigenthümliches; er bildet nur eben keine Ausnahme von dem, was allgemein gilt.

Riemand wird mit dem Glauben an Gott geboren, aber jeder mit einer so allgemeinen und unbedingten Anslage, Alles zu glauben, was man ihm sagt, geboren, daß es ganz natürlich ift, daß er auch an Gott glaubt, wenn man ihm von einem solchen sagt; daher denn jedes Bolk, weil mehr oder weniger einstimmigen Erziehungseinslüssen unterliegend, auch einen mehr oder weniger übereinstimmenden, von dem andrer anders erzogener Bölker verschiesbenen, Glauben hat.

In der That kann man dem Kinde, und zwar jedem Kinde, geradezu alles Beliebige weiß machen. Sage dem Kinde: der Mond wird gleich vom Himmel fallen, und es wird nach dem Himmel bliden und erwarten, daß er fällt. Sage ihm: dieser Hund wird gleich zu reden anfangen; es wird hinhorchen, und sich nur wundern, daß er nicht anfängt.

Ift nicht also vielleicht auch der Menschheit in ihrem Kindesalter der Glaube an Gott weiß gemacht worden,

und erhält sich nur darum fort, weil er auf's Reue jedem Kinde weiß gemacht wird, und der Mensch nicht eben so Gelegenheit hat, sich vom Richtbasein Gottes über den Wolken zu überzeugen, als daß der Mond nicht fällt und der Hund nicht redet. Zumal, wenn man ihm dazu weiß macht, der Donner sei Gottes Stimme aus den Wolken, und dieß und das, um den Glauben durch den Glauben zu stüßen? Das Kind wird um so lieber glauben, je mehr man ihm zu glauben zumuthet.

Bu allem Glauben, welcher bem Rinde eingepflangt wird, verlangt bas Rind feine Grunde; ja es wurde Grunde nicht verfteben. Auch ift es nicht die Schönheit, bie Erhabenheit, die Beilfamkeit, die Tröftlichkeit bes Glaubens, wodurch es ju glauben bestimmt wird. Es glaubt ja um fo fester an Befpenfter, je mehr man es bavor zu fürchten macht. Die Sache mag einfach psychologifch bie fein: es lernt bas Wort, bie Rebe nur burch Anknupfung an Thatsachen verstehen; nun knupft es umgekehrt die Thatsache an bas Wort, die Rebe. Dber auch: bas Rind macht bem Erwachsenen Alles fo lange nach, bis es fich burch bas Rachmachen bie Fähigkeiten und Fertigkeiten erworben hat, barüber hinauszugehen, und Bieles macht fich fo zu fagen von felber in ihm nach. Alfo macht fich auch ber Glaube ber Erwachsenen im Kinde nach. Ich laffe es aber gern zu, daß jemand den psychologischen Grund ber Thatsache noch tiefer faffe. Sier gilt es nur die Thatsache als Grund, welches auch ber Grund ber Thatsache sei.

Anstatt den Glauben erst lernen zu muffen, muß das Kind den Glauben verlernen; und das geschieht allmälig, wenn der Mensch wiederholt erfährt, das Wort kann lügen. Dann löst sich die Selbstverständlichkeit der Association des Wirklichen an das Wort auf, schwächt sich allmälig die Gläubigkeit, und kann zulest gar in das Gezgentheil umschlagen. Aber je mehr der Mensch auf der Kindesstufe stehen bleibt, und ein Theil des Volkes bleibt immer nahe darauf stehen, desto mehr besteht der kritissos Glaube fort. Die Frauen namentlich bleiben in Glausbensssachen immer Kinder, und der Glaube der Volkesmassen läßt sich von jedem Propheten mit hinreichend starter Stimme, lebhafter Geberde und Kraft der Rede wie ein Wasserbach durch eine Rinne führen.

Zumal im Felde von Dingen, wo feine Erfahrung, feine Aufvedung eines Irrthums durch Thatsachen mög- lich ist. Dahin rettet sich die Gläubigseit des Menschen, wenn sie aus allen Erfahrungsgebieten verdrängt ist. Und je weniger Gründe der Unwissende für seinen Glauben hat und je weniger er von Gründen dafür versteht, desto eher läßt er sich dafür todtschlagen und schlägt er Andre dafür todt, weil sich dann auch um so weniger Gegenzgründe dagegen geltend machen können.

Aber auch ber, beffen Verftand burch Erfahrung und

Denken gereift ift, der den Zweifel gelernt hat, bleibt dem Einfluffe des historischen Motivs nicht entzogen; die Meisnung um ihn und die Autorität-über ihm übt eine unwillstührliche Macht über ihn, und nicht leicht geht wieder der ganze Glaube verloren, der ihm als Kind eingepflanzt wurde, bestimmt vielmehr selbst unwillführlich viel von der Ausbildung seines Verstandes und seiner Schlüsse.

Jumal wenn es Dinge gilt, die mit aller seiner Ersfahrung auch die Tragweite jedes Schlusses übersteigen; und so sehen wir sogar viele der schärfsten Denker nach vergeblichem Ringen, das Wahre und das Beste im Felde der höchsten und letten Dinge durch eigene Vernunft festzustellen, endlich daran verzweiselnd, sich auf's Neue mit bewustem Willen der Macht des historischen Princips unterwersen, das ihnen die Ruhe und das Vertrauen des Kindes zurückzugeben verspricht. So kehrt das Ende in den Ausgang zurück.

Hier sehen wir, wie das praktische Motiv hinzutritt, das historische neu zu beleben und zu stärken. Auch suchen die selbst, die den Glauben einem Andern einpstanzen, ihn durch Zuziehung der andern Motive plausibler zu machen; aber wenn sich hiebei das historische Motiv mit auf die andern Motive stütt, so ist das Umgekehrte nicht minder wahr. Dem Bolke, dem Kinde werden Gründe des Glaubens geboten, sein Heil an den Glauben geknüpft, und

es glaubt ben Gründen, glaubt ber Berheißung, glaubt ber Drohung ohne eigne Prüfung gang historisch.

3ch will ein Beifpiel bringen, wie ich's las:

"Der Alte vom Berge war (in ben Zeiten ber Kreugguge) bas Saupt einer ausgearteten Secte von Mohammebanern, bie auf ben Gebirgen zwischen Damascus und Antiochien hauften, und beren Rame Beiffaffin (Affaffin) in vielen europäischen Sprachen ber allgemeine Ausbruck für Meuchelmörber geworben ift. Die Anhänger bes Alten vom Berge verehrten ihn ale einen lebenben Gott ober als einen Gottmenschen, in welchem die Gottheit fich verforvert habe. Sie erfüllten Rinder von dem garteften Alter an mit einem fo festen und lebhaften Glauben an die Gottheit des Alten vom Berge und an die Berdienftlichkeit eines blinden Behorfams gegen feine Befehle, bag viele flieber fterben ale leben wollten, und feiner Bedenfen trug, fich auf sein Geheiß von Felsen ober Thurmen herunterzuwerfen ober fich in andre unvermeibliche Lebensgefahren ju fturgen. Wenn man ben Alten vom Berge mit Gelbe gewann, fo fandte er Meuchelmörber aus, vor beren Dolch= ftichen fein König im Innerften seines Balaftes, fein Seerführer in ber Mitte feiner Rrieger ficher mar. Beiffassins ermorbeten ben König Conrad von Jerusalem, und viele andre fowohl driftliche als mohammedanische Fürften und Berren. Die schwarmerischen Mörber fürchteten ben un= vermeiblichsten und grausamsten Tod nicht, weil sie bie

feste Hoffnung hatten, daß fie sogleich zu den Seligkeiten bes Paradieses wieder erwachen, oder als schöne, starke, glückliche Menschen wurden wieder geboren werden." (Meinerts Geschichte ber Relig. I. S. 338; nach Arnold III. p. 148. 149. VII. c. 10. p. 204. Auch Marin. I. 297 ff.)

Hillen eines Obern, die fühnste Thatfraft und das standhafteste Dulden durch die festgemachte Hoffnung auf ein Jenseits erzeugt werden konnte, diese selbst aber ganz nach dem historischen Brincipe durch die bloße frühe Einpstanzung erzeugt ward; und wie hier mit dem schlechtsten Glauben ist es anderswarts mit dem, den wir für den besten halten.

In solcher Weise sehen wir den Glauben von den Aeltern auf die Kinder übergehen, in den Schulen, von der Kanzel, durch Missionare, durch wahre und falsche Propheten und Apostel sich verbreiten, weiter immer weiter. Und je weiter er sich schon verbreitet hat, so leichter sindet er es, sich serner zu verbreiten, wie das Feuer, die Anstedung so leichter um sich greisen, je weiter sie schon um sich gegriffen haben. Wer kann zulest noch Ginhalt thun?

Bum Einflusse ber Berbreitung bes Glaubens tritt ber eben so mächtige ber Dauer. An bas, was die Aeltern, bie Borältern, die Urältern geglaubt haben, wagt sich nicht so leicht ber Zweifel. Allmälig verwächst ber Glaube so

mit dem ganzen Befen und Leben des Bolfes, daß es fich felbst aufgeben mußte, um ihn aufzugeben; und fast immer ihn wirklich erst mit seiner Unterjochung und Bernichtung aufgiebt. Die triftigsten Grunde scheitern an dem fest gewordenen Glauben, so sichrer, je untriftiger der Glaube ist, weil der Glaube selbst ein Hauptquell der Grunde und der Beise zu schließen ist, zumal in seinen eignen Sachen. Und so wird der Glaube des Einzelnen durch den Zusammenhang zugleich mit dem ganzen Glauben um ihn und vor ihm gehalten.

"Je mehr wir — so lese ich in einem Misstonsberichte aus Amon in China\*) — mit den Leuten bekannt werden, besto offenbarer wird uns der mächtige Einstuß, den der herrschende Aberglaube und die Furcht, durch Widerspruch gegen denselben sich als Sonderling zu bezeichnen, auf sie ausüben. Für die ungeheure Mehrzahl der niedrigen Stände ist die einsache Thatsache, daß der Gögendienst seit vielen Jahrhunderten bei ihnen üblich gewesen ist, ein ganz hinreichender Beweis, der sie der Nothwendigkeit der Brüfung vollkommen überhebt."

Und anderwärts \*\*): "ich machte einen Bramahnen auf bas Berkehrte bes Gögendienstes aufmerkfam, worauf

<sup>\*)</sup> Calmer Miffionebl. 1847. 1. Juli. No. 13.

od) In einem Briefe Dr. haug's aus Puna im westlichen Ofts indien. 7. Sept. 1861. Ausland 1862. Ro. 5.

er entgegnete: so haben es unfre Borväter gemacht, und so muffen wir es auch thun; kein ächter Bramahne kann die Religion seiner Bäter verlassen. Jeder Stamm hat seine eigene Religion, die Padre (Missionare) die ihrige und wir die unfrige."

Aber was hat benn, fragt nun ber Ungläubige nicht ohne Grund, ein Glaube für Werth und Anspruche auf Gultigfeit, ber in biefer Beife gang nach bemfelben Brincipe als Feuer und Seuche seine Verbreitung burch die Menschheit findet; ein Glaube, der seine Sauptwurzel in ber Leichtgläubigfeit hat, vom Rinde und Bolfe ohne Berftand angenommen wird, verbreitet von folden, Die ihn oft felbst nicht haben, und ber um fo sichrer bleibt, je findischer und weibischer, je unverftandiger ber Menich bleibt, ber ihn hegt, und von ben Bernunftigen nur feftguhalten ift, indem fie bie Bernunft opfern. Saben nicht taufend und abertaufend Jrrthumer und Mahrchen im felben Bege fich verbreitet; und feben wir boch ben Glauben ber Bolfer an; ift er nicht voll offentundiger Jrrthumer und Mährchen? und läuft nicht ein Glaube wider ben andern? Die Dichter, Briefter und Regenten haben ihn erfunden; nun geht er burch bie Belt.

Diese Einwürfe liegen auf ber Oberfläche; boch gehn wir etwas tiefer.

Es ift mahr, ber Glaube wird von Jedem zuerst ohne Grunde angenommen; es bedarf nicht bes theoretischen

und praktischen Motive, boch wird im Allgemeinen nicht ohne Grunde feftgehalten. Bom Rinde, in untern Bolls= und Bölferschichten ja; aber bas ift es nicht, was ihn auf Die Dauer halt. Das Kind bleibt boch nicht ewig Rind, bie Bolfer erwachsen, und in jedem Bolfe machft ein Theil über ben andern, und ein Theil ber Bolfer über die andern herauf, und die Erwachsenen herrschen über die Rinder und ben Glauben der Kinder und des Theils vom Bolfe. ber auf der Kindesstufe bleibt. In ben Erwachsenen aber hat ber Glaube feine Proben zu beftehen. Man weiß, er befteht fie oft nicht im Einzelnen, aber er befteht und über= fteht fie immer im Gangen. Er hat eine frangofische Revo= lution überstanden, er hat ein Sahr 1848 überstanden, er hat den Angriff der Materialiften aller Zeiten überftanden; er wird Alles überstehen. Und wenn Manche nach langer Brufung mit ber Bernunft fogar bie Bernunft bem Glau= ben opfern, so muß es selbst noch abgesehen von der Bernunft bie wichtigften Grunde jum Glauben geben. Benn vor Allem Priefter und Regenten ihn einzupflanzen ftreben, wenn sogar solche ihn einzupflanzen ftreben, die ihn felbst nicht haben, so muß es auch fehr allgemeine zwingenbe und bindende Grunde, ihn einzupflanzen, geben. Sei also die historische Fortpflanzung an fich fein julanglicher Grund, bas Fortgepflanzte für mahr zu halten, fo fann boch die Allgemeinheit und ber 3mang ber Kortoffanzung auf allgemeine und zwingende Grunde bazu rudweisen.

Und weiter: wenn ber historisch fortgepflanzte Glaube im Allgemeinen voll Irrthumer und Dahrchen ift, und ein Glaube wiber ben andern läuft, fo find bie besonbern Bestimmungen und Gestaltungen bes Glaubens von ben allgemeinen und wefentlichen Buncten beffelben zu unter-Die verhältnismäßige Ginftimmung barüber, baß es ein Göttliches über und ein Jenseitiges nach bem menschlichen Dieffeits gebe, und daß des Menschen hochftes und lettes Seil in die Beziehungen bazu gelegt fei, burch alle Zeiten und Bölfer ift boch gang wunderbar. Alfo muß auch hiefur, nicht für bas Wechselnbe und Streitenbe im Glauben, eine Allgemeingültigfeit und ein 3mang ber Gründe vorausgesett werben. Und so viel wir von ben besondern Geftaltungen bes Glaubens Breis geben mogen, haben wir beshalb boch nicht ben gangen Glauben aufzugeben. Man foll fein Rind mit bem Babe ausichütten; foll man Gott mit bem Babe ausschütten?

Die große Leistung der Widersprüche, die sich im Wiffen zeigen, ist nicht, das Wissen aufzuheben, sondern es zu födern, denn mit jeder Lösung eines Widerspruches steigt das Wissen eine Stufe höher. Sollte es im Glauben anders fein?

Sagt man, die Fabel von Gott und Jenseits hat sich verbreitet wie jebe andre Fabel und trägt den Stempel jeder andern Fabel, so steht schon die Thatsache der Ber-breitung selbst damit in Wiberspruch und wie viel noch

sonst. Wo ist die Fabel, das Mahrchen, das sonst solche Berbreitung, solche Dauer gewonnen, so sesten Glauben erzeugt hätte. Iwar giebt es wohl einige Kindermährchen und Thierfabeln, die man sich seit Alters in Indien erzählt wie bei und; aber das sind auch ganz besondre Karitäten, ihre Berbreitung ist immer nur ganz dürstig gegen die des Gottesglaubens, und was die Hauptsache ist, ein seder hält sie in Indien und hier für Fabeln. Bielmehr verzmöckte das historische Motiv die große Fabel von Gott und Ienseits gar nicht so weit zu verbreiten, so lange in Kraft zu erhalten, wenn es wirklich eine Fabel wäre. Denn hier tritt solgende Betrachtung ein, geeignet, uns endlich vom Motiv zum Argument zu führen.

Irrthum und Wahrheit haben das gemein, daß sie sich historisch fortpstanzen lassen, und daß die Verbreitung um so leichter fällt, je weiter sie schon gediehen ist, der Glaube sich um so leichter hält, je länger er schon gehalten hat; aber es besteht der Unterschied, daß das mit der Wahrheit ins Unbestimmte, mit dem Irrthum nur bis zu gewissen Gränzen geht, indem mit dem wahren Glauben, wie er sich ausbreitet, etwas beständig hülfreich und föderlich mit, gegen den falschen etwas beständig gegen geht, was mit der Verbreitung und Dauer des Glaubens zugleich wächst und endlich nothwendig zum Vortheil des wahren Glausbens überwiegt. Und es ist nicht schwer, das zu sinden.

Weshalb nennen wir einen Glauben mahr und gut?

weil er ber Natur ber Dinge und ben Bedurfniffen bes Menschen entspricht. Beghalb falfch und schlecht? weil er Bas folgt barans schon damit in Biberfpruch fteht. a priori? Je mehr ber Glaube fich verbreitet und je lanaer er bauert, besto mehr Belegenheit wird er bieten und finden, feine Ginftimmung ober feinen Biberftreit mit ber Ratur ber Dinge und ber Menschen zu entwickeln und zu bewähren; die wichtigften Wirfungen und Kolgen beffelben können fich fogar erft nach Maggabe feiner Berbreitung und Dauer entwickeln. Aus ber Ginftimmung wird eine Begunftigung fur, aus bem Biberftreit eine Begenwirfung gegen feine fernere Berbreitung und langere Erhaltung hervorgeben muffen, die mit der Berbreitung und Dauer wachft. Mit einem Borte, es ift bas Berhaltniß jum theoretischen und praktischen Brincip, mas ben befinitiven Erfolg bestimmt. Das hiftorische Brincip fommt an fich dem schlechten und guten, mahren und falschen Glauben gleich zu ftatten; aber es fteht in Bezug baranf in einem entgegengesetten Berhältniffe jum theoretischen und praktifchen Brincipe. Das lette Ziel ift bie Ginftimmung aller nach allen Beziehungen; und fie fann enbgultig blos bei einem wahren und guten Glauben ftatt finden.

Es ift auch hier mit bem Glauben wie mit bem Feuer. Das Feuer greift um so leichter um fich, je weiter es schon um fich gegriffen hat, aber verzehrt auch um so leichter seis nen Stoff; und wurde längst auf ber Erbe ausgegangen sein, wenn nicht immer neuer Stoff nachwüchse. So kann ein Glaube, dem der Stoff nicht aus der Ratur der Dinge und einem wahren und allgemeinen Bedürfnisse des Mensichen immer neu nachwächst, nicht auf die Länge fortbesteshen. Je länger er Bestand hat, je weiter er um sich gegriffen hat, je mehr sich seine Consticte mit der Ratur der Menschen und Dinge entwickeln, seine nachtheiligen Folgen häusen und verbreiten, so näher rückt er seinem Wendepuncte, und so sehen wir einen Irrthum, eine Fabel nach der andern fallen, die Wahrheit aber sich immer mehr festigen und stärken, größeren und festeren Boden gewinnen.

Jeber schlechte Glaube und jedes Schlechte im Glauben erreicht einmal zu irgendwelcher Zeit jenen Wendepunct, über den hinaus seine fernere Verbreitung und seine fernere Dauer die Bedingungen seines Verfalls über die seines Wachsthums steigert. Dann fängt, wenn es den Glaubensbestand nach sehr allgemeinen Gesichtspuncten gilt, der ganze Glaube an zu kranken. Das ansangs ohnmächtig gegen die Macht des historischen Princips ankämpsende theoretische und praktische Princip gewinnen immer mehr Boden, so mehr, je mehr sie sich selbst mit neuen Waffen des historischen Princips, einer die Menge fortreißenzben oder zwingenden Krast der Rede und der Thaten, wassen das historische Princip seine alte Macht verliert,

wieder zeitweis, hier und da, den Glauben überflügeln, indeß eine Schaar Altgläubiger ihm entgegen sich um so enger und fester unter die Fahne des historischen Princips zusammenschaart, bis endlich die Besiegung des Unglausbens und das Ueberwachsen des alten Glaubens durch den neuen sich entschieden hat. Und nicht anders ist es mit den zeitweisen Schwächungen des Glaubens in den Eposchen des Ueberganges dazu, als wie die Bäche eine Zeit lang sparsamer fließen, um nachher desto stärker anzusschwellen.

So vieler thörichte und schädliche Glaube murbe fich nicht einmal fo lange halten und fo weit verbreiten, wenn er nicht mit überwiegend Gutem und Wahrem ausammenhienge, und fich beides fo leicht und einfach wieder scheiden ließe, hat es einmal im Zusammenhange in ben Menschen Wurzel geschlagen. Nur von einem im Ganzen mahren und beffern Glauben fann ber bestehende gesturzt werben, und jener hat bagu bie gange Rraft ber Beharrung gu überwinden, welche bas hiftorische Princip bem einmal bestehenden Glauben verleiht. Go entsteht bas Baraboron, daß das Thörichte und Schädliche in einem Glauben burch bas theoretische und praktische Brincip, wogegen es läuft, boch gehalten werben fann; nur naher zugesehen nicht an fich, fondern vermöge feines Busammenhanges mit etwas überwiegend Wahrem und Gutem, und nicht auf ewig, Fechner, Motive b. Glaubens.

sondern bis es ben Meister in dem im Ganzen wahrern und beffern Glauben findet.

Bon andrer Seite kommt bas hiftorifche Brincip auch mit fich felbst in Conflict, indem es in der Natur eines falfchen und schlechten Glaubens felbft liegt, auf einseitigen Bestimmungsgründen zu ruhen und also nicht allgemein fein zu können. Go fangt ber Glaube wiber ben Glauben an zu ftreiten, mit Baffen bes Bortes und Baffen ber That; ja Bölfer vertilgen fich um bes Glaubens willen; und bas trägt bei, bem guten und mahren Glauben gulest bie Oberhand zu verschaffen, weil ber gute und mahre Glaube felbft theils Beisheit, Rraft und Starte giebt, theils mit dem jusammenhangt, was Weisheit, Rraft und Stärke giebt. Dber warum fallen bie Beiben unter bem Schwert, ber Chriften und fiegt ber Occibent über ben Drient. Im Einzelnen fonnen vom Siege bes Wahren und Guten Ausnahmen ftattfinden, rudgangige Bewegun= gen; im gangen Bange ber Beschichte aber schlägt biefer Gesichtspunct burch.

Des Näheren stellt sich hienach das historische Princip des Glaubens wie folgt:

Wenn ein Glaube an die Existenz von Etwas, das nicht unmittelbar der Erfahrung unterliegt, besteht, so muffen irgendwelche dem Menschen bewuste oder undewußte, vom Existenzgebiete her wirkende, Grunde dazu vorhanden sein, die diesen Glauben erzeugen, oder Bedürf-

niffe im Menschen, die dazu treiben. Jeber, auch der irrigste, Glaube hat Gründe der Art, nur nicht immer allgemein zulängliche, sondern oft blos einseitige, partielle, egoistische, die durch unangemessenes Uebergewicht oder untriftige Verallgemeinerung den falschen Glauben oder das Falsche im Glauben erzeugen. Es erwächst aber für die Zulänglichseit der Gründe und hiemit für die Triftigeteit und Güte des davon abhängigen Glaubens eine um so größere Wahrscheinlichseit:

- 1) Durch je mehr und verschiebenartigere Menschen, Bölker, Zeiten und Klimate, Lebensverhältnisse sich der Glaube forterstreckt, indem der Glaube hiemit um so ausgedehntere, vielseitigere, längere Gelegenheit erhält, seine Einstimmung mit der gesammten Natur der Dinge und den allgemeinen und dauernden Bedürfnissen der Menschen zu bewähren oder seinen Widerspruch damit geltend zu machen.
- 2) Je zusammenhängenber, einstimmiger, stetiger, fraftiger und wirkungsreicher er sich durch sie erstreckt, indem hiedurch die Haltbarkeit, Nachhaltigkeit, Einstimmigkeit, Kraft der in der Natur der Dinge und des Menschen liegenden Begründungsmomente des Glaubens bewiesen wird.
- 3) Je unbefangener und vorurtheilsfreier die Auffassung, je größer die natürliche Begabung, je umfangsreicher das Wiffen, je vollkommener der moralische Zu-

stand, je höher überhaupt die Eulturstufe der Menschen und Bölfer ist, durch die er sich eistreckt, indem hiedurch einerseits eine vollkommnere Auffassung der Begründungsmomente des Glaubens bedingt, anderseits die Bernünftigkeit und Güte des Glaubens in seinen Folgen bewährt wird.

Einzelne Fälle bes Unglaubens ober abweichenden Glaubens bei Individuen und felbst Bölfern und Zeiten können gegen die Uebermacht eines allgemein verbreiteten und durch den Zeitenlauf sich erhaltenden und fortentwickelnzben Glaubens nicht in Betracht kommen, insofern sie durch ein einseitiges oder partielles Wirken von Gründen, was sich dem allgemeinen Zusammenhange entzogen hat, erklärbar sind, indes der im Allgemeinen überwiegende und stetig sich sorterhaltende Glaube ein allgemeines, zusammenhängendes, dauerndes Wirken von Gründen voraussfest.

Hienach kann man einen Schluß auf die Wahrheit und Gute eines Glaubens machen, ohne daß es nöthig ift, die im Existenzgebiete liegenden, im Menschen zur Wirstung gekommenen Grunde, von welchen derselbe abhängt, zur Klarheit zu entwickeln, indem ihre Wirkung selbst ihr Dasein beweist. Und hiedurch unterscheidet sich das historische Argument vom theoretischen und praktischen, auf die wir weiterhin zu sprechen kommen. Es schließt aus der Wirkung der Grunde auf das Borhandensein der Grunde,

bie aber boch, abgesehen von der dunkeln Möglichkeit einer Uroffenbarung, zulest nur dieselben sind, aus denen im theoretischen und praktischen Argumente bewußterweise gefolgert wird. Es ist aber bei der Schwierigkeit, ja selbst Unmöglichkeit, die Gesammtheit der Gründe, welche den Glauben erzeugt haben, im Einzelnen zu verfolgen und nachzuweisen, von Belang, zu den Argumenten, welche sich auf die Kenntniß derselben stüßen, auch noch ein Argument zu haben, welches sich auf die Wirkung derselben stüßet.

Schließen wir hienach bas Argument junachft in Be-

Da ber Glaube an das Dasein Gottes die allgemeinste Berbreitung durch die Bölker der Erde hat, da er eben so von den ältesten Zeiten bestanden hat, als im Lause der Zeiten sich sorterhält, da er nicht nur als naturwüchsiger bei allen cultursähigen Bölkern auftritt, sondern mit wenisgen Ausnahmen selbst bei solchen Bölkern, deren Culturssähigkeit man bezweiseln kann, da er nach Maßgabe der sortschreitenden Cultur-Entwicklung der Menschheit selbst vielmehr an Entwicklung zu als abnimmt, da er dabei über den Streit einseitiger Ansichten, wenn nicht seinen besonderen Gestaltungen, aber seinem Grundbestande nach, wenn nicht im Einzelnen, aber im Ganzen und Großen, erhaben bleibt, da er selbst das allgemeinste Einigungsmittel aller Menschen auf Erden ist, und die Anlage zeigt,

es fort und fort mehr zu werden, da er seine Macht überhaupt durch die gewaltigsten und nachhaltigsten Wirkungen beweist, da endlich die einzelnen Fälle des Unglaubens nur ausnahmsweise und nur bei Individuen, Völkern, Zeiten entweder von ganz niedrer Anlage und Bildung oder einseitiger Richtung vorkommen, so vereinigen sich alle Gesichtspuncte des historischen Arguments zu Gunsten des Gottesglaubens; ja das Eristenzgebiet würde einen Widerspruch in sich enthalten, wenn es diesen Glauben in so großer Allgemeinheit und mit so überwiegender Arast hervortriebe, erhielte und fortentwickelte ohne allgemeingültige überwiegende Gründe dazu zu enthalten.

Mit Recht hat man bem historischen Argumente, so wie es wohl mitunter ausgesprochen worden ist, "weil alle Menschen an Gott glauben, muß dieser Glaube in der Natur begründet sein" eingewandt, daß nicht alle Menschen an Gott glauben. Man muß das Argument des Glaubens so wenig darauf stellen, daß Alle dasselbe glauben, als einen Beschluß im Staate, daß Alle dasselbe beschließen. Aber die überwiegende Jahl und das überwiegende Gewicht der Stimmen muß etwas gelten. Nun kann es in einem Staate oft sehr schwer werden, den Conssict zwischen dem, was die Meisten wollen und was die Besten und Weisesten wollen, zu entscheiden, und selbst erst zu entscheiden, wer die Besten und Weisesten sind. Und so theilen sich die Staaten, indem die monarchischen

mehr Gewicht auf bas Gewicht, bie republicanischen mehr auf die Bahl ber Stimmen legen, biefe immer von Reuem bie Bahl entscheiben laffen, wer als die Besten und Beiseften ein Mehrgewicht haben follen, jene bas Gewicht fortgehends da suchen, wo es bisher gewesen. Aber biefer . Conflict befteht gludlicherweise beim Gottesglauben nicht. Richt nur die Meiften überhaupt, auch die Beiseften und Besten, ober jedenfalls von ben Beifesten und Besten bie Meiften glauben an Gott, felbst wenn man einzelnen Bottesläugnern nachgeben wollte, was in gewiffem Sinne boch ein Wiberspruch in adjecto ift, bag fie zu ben Beiseften und Beften gehören. Daß im Bangen Die Beisheit und Bute vielmehr auf Seite ber Gottesgläubigen als ber Atheisten ift, werben biese faum felbst bestreiten; und wollten fie es bestreiten, fo wurden boch ihre Stimmen eben wegen ihrer geringen Bahl und ihrer burchichnittlichen Gewichtslofigfeit in republicanischen wie monarchi= fchen Staaten nichts zu gelten haben.

Run ift es aber eigen, daß eben dieselben, welche die Mehrheit der Stimmen im Staate über Alles maßgebend halten, die Bertreter der absoluten Bolfssouveranetät, nicht selten zugleich Atheisten sind, welche sich gar nicht darum kummern, daß sie in so großer Minorität in Glaubenssachen sind. Wenn in Staatsangelegenheiten das Beste durch Mehrheit der Stimmen gefunden werden fann, warum weniger in Glaubenssachen, die doch nach

ihnen so gut eine Sache ber Bollsvernunft sein muffen, als die Staatssachen. Hier liegt eine unbegreisliche Inconsequenz.

Es kann auch oft ein Conflict bestehen zwischen ben naturwüchsigen Ansichten ber Bölker, welche in gewissem Sinne ben Bortheil einer unbefangeneren naiveren Aufschlung haben, und benen einer fortgeschrittenen Zeit. Aber auch dieser Conflict besteht nicht in Bezug auf den Glauben an Gott, sondern blos in Bezug auf die Gestaltung dieses Glaubens. Die Naturvölker wie die Culturvölker glauben, nur in verschiedener Weise, an Gott.

Es fann aber das historische Argument wie für das Allgemeine des Gottesglaubens auch für die besondern Bestimmungen und Gestaltungen desselben verwendet werben, nur daß das Allgemeine sichrer dadurch gestellt ist, als jede Specialität. Und eben so wie für den Gottesglauben gilt es für die andern Hauptstüde des Glaubens. Nächst der Existenz eines göttlichen Wesens lassen sich mit Rücksicht auf das Gewicht, was die Stimmen der Völker und Zeiten haben müssen, namentlich solgende Puncte durch das historische Argument als wohl begründet ansehen.

1) Die Einheit und Persönlichkeit des göttlichen Daseins, welche von den höchststehenden, in Bildung am meisten fortgeschrittenen, die Zukunft der Erde unstreitig beherrschenden, Nationen übereinstimmend anerkannt wird, und selbst für die polytheistischen Religionen theils den Ausgang gebildet haben kann, indem das Anfangs ein= heitlich aufgefaßte göttliche Dasein sich erst später durch Zerspaltung oder Ausgeburten in eine Bielheit verwan= belte, theils noch in der Borstellung eines alle andern Götter überragenden Gottes eine Annaherung sindet.

- 2) Der Glaube an ein reales und sittliches Band zwisschen bem Menschen und Gott und zwischen den Menschen durch Gott, welcher selbst in den unvollkommensten Religionen bis zu gewissen Gränzen besteht, zur reinsten und vollsten Geltung und Wirkung nach sittlicher Seite aber in der christlichen Religion erhoben worden ist.
- 3) Die Berknüpfung bes Gottesglaubens mit bem Unsterblichkeitsglauben, welche zwar nicht überall von Anfange an noch auf allen rohen Culturstufen lebendig vorhanden ist, doch im Fortschritt und der Entwidelung des religiösen Glaubens überall Plat gegriffen hat, und da, wo es der Fall, nicht wieder untergehen kann.
- 4) Der Glaube an derartige Beziehungen zwischen dem jesigen und fünftigen Leben, daß die Weise, wie der Mensch sein Leben diesseits führt, Bedingungen für seine Eristenzweise im fünftigen Leben einschließt, worin sich ebenfalls der Glaube der rohsten und gebildetsten Völfer begegnet.
- 5) Der Glaube an das Dasein persönlicher Mittelswesen zwischen uns und Gott, wodurch eine Bermittelung zwischen uns und ihm nach besondern Beziehungen hers

gestellt wird, indem sich hierin der heidnische Glaube an Untergötter, Heroen, Dämonen mit dem christlichen an einen göttlichen Mittler, an Engel, an Heilige und Seslige, die Gott näher als wir stehen, begegnet. Jede Relisgion trägt überhaupt ein Moment der Einheit und ein Moment der Wielheit in sich, nur daß in der christlichen, jüdischen, mohammedanischen das der Einheit, in den eigentlich heidnischen das der Vielheit überwiegt, und in der Hindureligion beide sich in unklarer Vermischung die Wage halten.

Rurg, über diefe gesammten Sauptbestandstude bes reli= giösen Glaubens ift aus bem allgemeinften Gefichtspuncte berselben burch bas historische Argument entschieden; wenn ichon es in Betreff jedes berfelben mehr und entichiedenere Glaubensausnahmen giebt, als in Betreff bes oberften Glaubenspunctes, welcher bas göttliche Dafein im Allgemeinen betrifft; wie benn auch bei jenen Sauptpuncten bas Allgemeine wieber fester gestellt ift, als bas Einzelne, worüber aus bem Gesichtspuncte bes historischen Brincipes fogar noch die größten Zweifel bestehen. Namentlich herrichen über die Realbeziehung Gottes jur Natur und ju ben Menschen, Die Berhältniffe unfere jenseitigen Dafeins und die Beschaffenheit ber Mittelmefen fo abweichenbe Borftellungen nicht nur zwischen Bolfern auf verschiebener Stufe ber Cultur, fondern auch zwischen ben gebildetften Bölfern und im Schoofe berfelben felbft, die Anfichten

barüber sind so unklar und in sich widerspruchsvoll, und die christliche Religion selbst hat so wenig Bestimmtes und Unzweideutiges darüber aufgestellt, daß auch mit Rücksicht auf das vorzugsweise Gewicht, was wir dem Christenthum beizulegen haben, historisch nichts über diese Buncte als entschieden gelten kann. Bielmehr besteht für das theorestische und praktische Princip hier noch die Ausgabe, den historischen Conslict zu lösen, die verschiedenen Richtungen, die sich geltend gemacht haben, bestmöglichst zu vereinigen, und etwas historisch Durchschlagendes sestzustellen.

Dabei kann sich noch fragen, ob Standpuncte, die wir für überwunden ansehen, nicht endlich überwinden wersen. Das Naturwüchsige wird leicht überschritten, um endlich in veredelter Gestalt zurückzukehren; und eines wichtigen Conflicts ist zu gedenken.

Bis zu gewissen Gränzen wächst mit bem Bilbungsgrade ber Bölker, bem Fortschritte ber Cultur auch das Gewicht ihrer Glaubenöstimmen. Aber eine Gegenerwäsung sindet Plat. Der wachsende Umfang und Reichtum der Erkenntniß und die eindringende Schärfe der Untersuchung begünstigt zwar von gewisser Seite auch die einheitliche Auffassung des Eristenzgebietes; Mittelglieder zwischen den Dingen und in der Tiefe der Dinge und in Abstractionen aus großen Kreisen der Dinge werden gewonnen, die der rohen Erkenntniß fehlen; und unfre Zeit ift darin unfäglich gegen jede frühere voraus; von

andrer Seite aber wachst zugleich die Befahr, sich in bas Einzelne zu verlieren und zu zersplittern, die immer nöthi= ger werdende Theilung ber Arbeit mit einer Theilung bes Gegenstandes der Arbeit, Die immer icharfer werdenden Unterscheidungen mit Scheidungen, die immer hoher fteigenden Abstractionen mit höhern Wefenheiten, bas für fich Denkbare mit für fich Bestehendem zu verwechseln, und hiemit die Befahr, die reale Ginheit ber Erifteng ju verlieren. Auch biefer Gefahr ift unfre Zeit vielleicht mehr als jede frubere unterlegen, und nach biefer Seite fann eine naturwüchsige Betrachtung, die noch nichts icheibet, was fie nicht einmal flar unterscheibet, noch wenig ein= theilt, abstrahirt, in Bortheil und Rechte fein gegen eine vorgeschrittene Zeit; während ber Gipfel und bas Biel bes Fortschrittes unftreitig mit größtmöglicher Steigerung ber im Laufe bes Fortschritts gewonnenen flaren Unterscheibung aller Theile und Seiten ber Eriftenz zugleich die einheitlichste Berknupfung wieder gewinnen laffen wird, und fo nach bem Gefete ber Berührung ber Ertreme in gewiffem Sinne eben ba jum Ausgang wieder einkehren wird, wo in anderm Sinne die größte Abweichung bavon erreicht ift. Leib und Geele, Seele und Beift, Drganisches und Unorganisches, Mensch und Erbe, Erbe und himmel, Menfch und Gott, Gott und Belt, Dieffeits und Jenfeits, Endliches, Unendliches werden heutzutage nicht nur unterschieden, fonbern auch in einer Beise geschieden, jum Theil

sogar einander schroff gegenübergestellt, von der die frühste Beit nichts wußte, und die lette unstreitig nichts mehr wird wiffen wollen.

Bo nun ein Conflict naturwüchsiger Ansichten mit benen einer mehr vorgeschrittenen Zeit stattfindet, gilt es, juvorderft auf die Natur ber Bolfer ju achten. Die naturwuchsigen Ansichten von Bolfern, aus benen heraus ber Fortschritt sich entwidelt hat, werben mit gang anderm Auge zu betrachten fein, als folche, bie, wie bie ber Ketischanbeter, einfach verdammt find, dem Fortschritte ber Cultur zu erliegen, und burch ihre Entwidelungeunfähigfeit selbft ihr Unrecht hiftorisch bewiesen haben; indeß ber Umstand, daß jene ben Fortschritt begründet haben, es möglich erscheinen läßt, daß biefer nur zeitweis etwas von ben Gefichtspuncten verloren gab, bie im Ausgange gu Recht beftanden. Und nun wird zweitens nach der Ratur ber Differeng ju feben fein. Sind es wirklich einheitliche Besichtspuncte, die nach der Natur des Fortschrittes verloren geben konnten, ober find es Gefichtspuncte, die wie bie ber heutigen eracten Naturwiffenschaft nur burch ben Kortschritt gewonnen werden fonnten. Sind es solche, über welche die Zeit bes Fortschrittes selbst in Einigkeit und Klarheit ober worüber fie in Zwiespalt und Unklarheit ift. In dieser Sinsicht unterscheiben sich in der That die festgegrundeten Unfichten ber heutigen Naturwiffenfchaft gar fehr von ben einer granzenlosen Berwurfniß

unterliegenden, welche die Beziehung von Gott und Welt, Leib und Seele und allen obgenannten Dingen betreffen. Hier ist es möglich, daß wir in mancher Beziehung zum Ausgang wieder einzukehren haben werden; es ist mein Glaube, daß es einst geschehen wird, doch nur um von da als von einem neuen Ausgangspuncte aus wieder darüber hinauszugehen, ohne aber von nun an die eine oder andre Einheit wieder zu verlieren.

Nachdem überhaupt nur die allgemeinsten Grundlagen bes Glaubens hiftorisch als festbegrundet gelten können, ift jedenfalls ein Fortschritt, eine weitere Entwidelung und neue Befestigung bes Glaubens auf Diefen Grundlagen noch benkbar. Welcher Art sie sein mag, sie wird nothwendig dem Beharrungswiderstande des historischen Brincips begegnen, bevor fie jum hiftorifchen Fortschritte wird; verdient fie aber durchzudringen, wird fie auch über furz ober lang burchbringen, fich fortpflangen, verbreiten, ein= wurzeln, wenn es auch nicht beim erften Versuche ift, benn alle erften Verfuche scheitern, - und fich also endlich Ein Glaube ober Unglaube historisch doch bewähren. aber, der wie der materialistische von jeher nur vereinzelt aufgetreten ift, und trop ber Gelegenheit gur Berbreitung fich nie in einiger Allgemeinheit hat zu verbreiten ober ju halten vermocht, noch auch Miene macht es zu thun, hat hiemit ichon hiftorisch seine Untriftigkeit bewiesen.

Richt minder aber als bem materialistischen Unglauben

ift vielen befondern Richtungen oder Gestaltungen bes Blaubens bas Urtheil von vorn herein baburch gesprochen, daß man sich sagen muß, sie können historisch nicht durch= bringen, ber pietistischen, welche alles Weltliche, woran fich bie Seele erfrischt und erquidt, verwirft, ber orthoboren mit ihrem craffen Bunberglauben, jeder driftlich bogmatischen überhaupt, welche zugleich ber Einganglich= feit unter ben Seiben wiberftrebt, und unter ben Chriften felbft ben Streit unterhalt. Siegegen giebt es einen Sauptgesichtspunct und davon abhängige Gesichtspuncte bes Chriftenthums \*), wovon sich fagen läßt, sie konnen nicht nur, fie muffen bereinft allgemein burchdringen, nachdem fie ichon Grund gewesen find, daß das Chriftenthum durch Judenthum und Beidenehum bis hieher durchgedrungen ift, und welche bei allem Streite ber Confefftonen und Secten unter ben Chriften felbft noch eine Einheit unter ihnen forterhalten. Nur wird dieses allgemeine Durchbringen erft bann ftattfinden fonnen, wenn fie die solidarische Verbindung aufgegeben haben, in der fie mit Dogmen gefaßt werden, die nicht bes allgemeinen Durchbringens fabig find.

Auch in jenen Richtungen des Christenthums aber, die nicht allgemein durchdringen und darum nicht so wie sie sind fortbestehen können, wird es doch immer etwas

<sup>\*)</sup> Benb-Avefta II. S. 38. 39. Ueber bie Seelenfrage S. 193.

geben, womit sie in der Natur der Dinge und den Bedürfnissen des Menschen wurzeln, sonst würden sie weder
entstanden sein, noch sich so lange haben halten können;
und was dieser Art ist, wird in einer vollendeten Religion seine noch vollständigere Erfüllung in Einstimmung
mit dem sinden, was in scheindar ganz entgegengesesten
Glaubensrichtungen nur in einer andern Seite der Natur
der Dinge und Bedürsnisse des Menschen wurzelt, als jest
im Widerstreit damit. Sofern aber noch keine dieser
Richtungen die andern zur Einstimmung mit sich zwingen
kann, beweist sie eben damit, daß sie so wie sie ist, noch
nicht die vollendete, vielmehr selbst noch in gewissem Sinne
zu bezwingen ist.

Der materialiftische Unglaube selbst wurde nicht entstanden sein und sich so lange haben halten können und so oft von Neuem haben erheben können, wenn er nicht boch etwas Triftiges andern Richtungen gegenüber zu bieten hätte. Nur daß das nicht seine negative Seite, sondern eine positive Seite ist, womit er einem einseitigen Ibealismus und mystischen Speculationen den Widerpart hält. Und besteht das historische Princip zu Recht, so wird das, womit er im Rechte ist, in der positiven Gestaltung eines vollendeten Glaubens auch sein noch vollkommeneres Recht in Einstimmung mit dem gegentheiligen Rechte sinden, als jest im Widerstreit damit.

Wie, fragt man, ware boch das Alles möglich? was

für ein Utopien bes Glaubens wird hier geschildert? Aber, daß man es für ein Utopien halten kann, beweist selbst am schlagendsten, daß die Bollendung des Glaubens, die verlangt wird, noch nicht da ist. Fragt sich, was die andern Principe leisten können, sie bereinst historisch hersbeizuführen.

## VI.

## Das praktische Princip.

Der Mensch glaubt, was ihm zu glauben gefällt, bient, frommt, war ber furze Ausbrud bes praftischen Motivs.

Nun gefällt uns nach einem psychologischen Gesetze am meisten dasjenige als existirend oder bevorstehend zu glauben, wovon wir zugleich glauben, daß seine Existenz uns gefallen, dienen, frommen wird; der Glaube daran trägt selbst unmittelbar oder durch seine Folgen zu unsrer Befriedigung bei, und die Tendenz zu dieser Befriedigung giebt unwillführlich ein Motiv zu dem Glauben ab.

Bon vorn herein zwar möchte man meinen, ein solches Motiv könne den Menschen wohl zum Handeln, um das Befriedigendste zu schaffen oder herbeizuschaffen, nicht aber zum Glauben, als sei es schon geschafft, bestimmen; doch die Erfahrung lehrt es anders, schon in den Dingen des täglichen Lebens.

Erinnern wir uns, wie die Hoffnungen bes Menschen meist von seinen Wünschen bestimmt werden, wie er Alles gern glaubt, was diesen Wünschen zusagt, ungern glaubt, was ihnen widerspricht, wie er seinen Scharssinn ausbietet, Gründe in jenem und wider diesen Sinn zu finden und sich dabei willig selbst betrügt und betrügen läßt. Rirgends aber ist es dem Menschen schwer gefallen, Gründe zu sinden, wenn er sie suchte, und je dunkler das Gebiet ist, in dem er sich dabei bewegt, je weniger Ersahrung eine Widerlegung gestattet, um so größern Spielraum hat er für diese Gründe, oder um so leichter glaubt er ohne alle Gründe.

Man sieht manchmal große Colonieen auf die Borsspiegelungen von Abentheurern hin in ferne Länder ihrem Berderben entgegenziehen; es ist das praktische Motiv, was sie dem Berderben entgegenführt. Sie hoffen und glauben von der Zukunft und Ferne das Erwünschte, was die Gegenwart nicht bietet. Deßhalb machen die Lotto's, die Schaßgräber, Wunderdoctoren, Alchemisten, Charlatane aller Art so gute Geschäfte; sie beuten das praktische Motiv des Menschen aus, das ihn um so leichter zum Glauben bestimmt, je vortheilhafter ihm das dünkt, was es gilt zu glauben; und wer am meisten verspricht, überbietet die Andern.

Daffelbe aber, was so große Kraft im Gebiete bes Aberglaubens beweist, beweist diefelbe, ja noch größere,

Rraft im Gebiete des Glaubens an die höchsten und letten Dinge, so daß man freilich von vorn herein fragen kann, ob es nicht auch noch größerer Aberglaube ist. Die Bedingungen für die Wirksamkeit des Motivs find hier die günstigsten, und so sind auch die Leistungen desselben hier die größten.

Denn nicht nur find biefe Gegenstände bes Glaubens bie bunkelften, überreichen und überfteigen am meiften bie Erfahrung; nicht nur ift ber Schluß hier am unficherften, ber Spielraum ber Ansichten am größten, sonbern ber Glauben und die Geftaltung bes Glaubens baran hat auch ben größten und tiefften Ginfluß auf die gegenwärtige Befriedigung bes Menschen, fo wie die wichtigften praftischen Folgen. Rurg es ift hier für bas praktische Motiv in jeder Sinsicht ber wirksamste Angriff und fruchtbarfte Wo feine menschliche Sulfe mehr reicht, fehnt man fich nach einer göttlichen, und weil man fich banach fehnt, glaubt man baran, und glaubt noch baran, wenn fie trot alles Gebetes nicht fommt; man nimmt nur ben andern Glauben zu Sulfe, was Gott in diefem Leben nicht giebt, werbe er in einem funftigen Leben geben; und fo glaubt man auch an ein andres Leben. Wer fann unfern Blauben widerlegen? Wo fein Beweis ift, ift auch feine Widerlegung. Also fann ber Glaube fich ruhig ergeben und ein Glaube fich burch ben andern fteigern und ftuben. Bas der Mensch am liebsten sehen möchte und am wenig=

ften fieht, glanbt er am liebsten, und fest fich im religiöfen Glauben hierin feine Schranken.

Alfo fagt Paulus (Ebr. XI. 1): "es ift aber ber Glaube eine gewiffe Zuversicht beg, das man hoffet, und nicht zweifelt an dem, was man nicht fieht."— Und Bascal ungefähr (pensées p. 243): die Bernunft kann nichte barüber entscheiben, ob ein Gott ift ober nicht. biefer Seite fann man wetten, ob ein Gott fei ober nicht. Aber man muß wetten, es fei Gott, und in biefem Glauben leben, weil man hiemit Alles gewinnt, wenn Gott wirklich ift, aber nichts verliert, wenn Gott nicht wirklich ift, während man bei ber Bette, Gott sei nicht, nichts gewinnt, wenn man Recht hat; und Alles verliert, wenn man nicht Recht hat. — Und Cato bei Cicero (de senectut. cap. 23): »quodsi in hoc erro, quod animos hominum immortales esse credam, lubenter erro, nec mihi hunc errorem, quo delector, dum vivo, extorqueri volo. «

Sie alle charafterifiren den Glauben durch fein praftifches Motiv; und wie es sich hier bewußt ausspricht, wirkt es allwärts uubewußt.

In der That, ohne das praktische Motiv möchten alle theoretische Motive nicht viel verfangen; indeß sie im Dienste und Gefolge des praktischen Motivs das leichteste Spiel haben, und oft naiv genug bei ihrer Borführung bekennen, man brauche sie eigentlich nicht, und sie seien nicht zu brauchen. Es reicht schon hin, bag man ben Glauben braucht, und bazu reicht, bag man an etwas Brauchbares glaubt.

Wenn uns der Glaube an Gott nicht irgendwie diente, wie sollte uns einfallen, nach einem unsichtbaren Gotte über uns, um uns, in uns zu suchen, wie gelingen, ihn zu finden. Run wir Gott brauchen, suchen wir ihn und sinden ihn und finden Gründe dafür, schlechte, gute, oder verlangen eben keinen andern Grund, als daß wir ihn brauchen; aber ohne ihn zu brauchen, würden wir ihn nicht sinden, weil wir ihn nicht suchen, würden wir ihn nicht sinden, weil wir ihn nicht suchen; und wie Mancher, der ihn verloren hat, fand ihn wieder, blos weil er ihn brauchte. Wenn wir aber Gott gefunden haben, so gestalten wir auch unste Verstellungen von ihm in dem Sinne, wie es uns am meisten befriedigt ohne Rücksicht auf anderzweite Gründe.

Merkwürdig, welche Kraft in dieser Hinsicht das praktische Motiv beweist. Sehen wir uns um in der Welt, so sehen wir das Uebel in tausendfältiger Gestaltung, weitester Berdreitung und oft mit übermächtiger Gewalt herrschen, physisches, moralisches, Best, Hungersnoth, Krieg, Wassers und Feuersnoth, sehen das Unheil über Gerechte und Ungerechte verhängt, sehen die frömmsten Gebete ohne Erhörung, sehen unschuldige Kinder die Strafe für die Schuld der Aeltern tragen, sehen die Praffer, die Gewaltthätigen, in Bests von Reichthum und

Macht, sehen die Wahrheit verfolgt; ja was Alles sehen wir nicht, was handgreislich in die Augen schlagend gegen das Dasein eines zugleich allmächtigen, allweisen, allgütigen Gottes spricht. Und doch sehen wir die Lehre vom allmächtigen und allweisen und allgütigen Gott allwärts in den Schulen und von den Kanzeln verfündet, und tausend und abertausend Menschen ihren letzten und einzigen und besten Trost auf den Glauben an solchen Gott gestüßt. Warum? weil der Mensch dieses Trost's bedarf.

Richt anbers mit bem Glauben an ein Jenseits.

Alles, was wir sehen, widerspricht auf's Schroffte diesem Glauben; denn Alles verfällt mit dem Tode, woran sich das Leben der Seele sichtlich knüpfte. Das Bewußtsein schwindet schon, wenn nur das Blut im Geshirne stock, und bleibt geschwunden, so lange als es stock. Und Beides, Blut und Gehirn, verfaulen ganz im Tode. Das Auge, womit wir sehen, das Ohr, womit wir hösen, was wird aus ihnen? Aber der Mensch will sortleben, fortempsinden, fortdenken, fortschreiten; er braucht den Glauben an ein Jenseits zum Trost bei den Leiden des Diesseits und als zielsehend für den Gang im Diesseits, als Locung zum Guten, zur Abschreckung vor dem Bösen im Diesseits. Und so treibt ihn die Lust zu leben, das Bedürsniß in Hoffnung zu leben und eine gute Richtung im Leben zu erhalten, im Glauben über den Tod hinaus.

Ber aber an bie Unfterblichfeit glaubt, ftellt bann

anch gewiffe Bedingungen, die von ihm nicht aus der Ratme der Sache, von der er nichts weiß, sondern aus der Natur seiner Wähnsche enweihnt werden. Niemand will es missen, die, die er hier geliebt hat, wiederzusinden, Atemand die Erinnerung an das Jest ganz ausgeden, Atemand seine unverdient erlittenen Leiden unvergolten sohen. Der eine wöhnscht sich auf die Sonne, der andre auf die Benns, ein dritter möchte eine Wanderung durch alle Himmel machen; wohin der Wunsch neigt, neigt sich auch der Glaube; den meisten aber ist nichts im sichtbaren. Himmel noch auf Erden gut genug für die Guten und schrecklich genug für die Bösen; so glanden sie an Paradies und Hölle; und sedes Voll hofft im Paradies auf das und macht vor dem zu fürchten, was ihm am besten und am schlimmsten dünkt.

So hat Falconer die eigenthümliche Bemerkung gemacht, daß in heißen Ländern, wo man viel von der Hiße zu leiden hat, die Hölle immer als heißer, in kalten dagegen, wo die Kälte sich mehr als Uebel geltend macht, als kalter Ort vorgestellt werde. Und wenn nicht überall, so doch im Durchschnitt trifft die Bemerkung zu.

Die alten Standinavier, benen Kampfeslust und Ruhm über Ales gieng, die aber auch die Freuden des Mahles und schöne Frauen zu schäpen wußten, malten sich danach auch ihre Walhalla aus; da wird noch gefämpft, gegeffen

und getrunten, und die Balthren, schöne Jungfrauen, reichen bas gefüllte Horn.

Als die Missionare den Grönländern statt ihres Himmels den driftlichen Himmel schilderten, erwiederten sie
ihnen: "euer Himmel, eure geistigen Freuden, mögen für
euch gut genug sein; aber für und würde das langweilig
sein. Wir mussen Seehunde, Fische und Vögel haben;
deun unste Seele kann so wenig ohne sie bestehen, als
unser Körper. Wir würden diese Dinge in eurem Himmel nicht sinden, deswegen wollen wir enern Himmel euch
und dem werthlosen Theile der Grönländer überlassen;
aber wir wollen zu Torngarsut hiuuntergehen; dort werben wir einen Uebersluß an Allem ohne die geringste
Bemühung sinden." (Aus Prichard's Naturgesch.)

Siegegen glaubte Plato, daß eine Untersuchung der ewigen Wahrheiten und die freie ungehinderte Betrachtung der unermeßlichen Himmelsförper und aller uns entweder unbefannten oder doch rathselhaften Wunder der Natur die reinen entbundenen Seelen beseligen werde.

Auch Plato glaubte, wie die Andern, was er munschte, und der Unterschied war nur der, baß er etwas Höheres, Edleres und Befferes munschte, als die Grönlander.

Wer aber Gott und Jenfeits nicht zu brauchen meint, ber glaubt auch meistens nicht baran; und im Allgemeinen sehen wir die, welche Beides leugnen, auch sich bestreben, zu zeigen, daß wir Beides nicht brauchen, wenn schon dieß

immer nur Ausnahmen bleiben; benn im großen Ganzen überwiegt bie Wirfung bes praftischen Motivs unverhaltnißmäßig zu Gunften bes religiösen Glaubens.

Richt minder als die Erzeugung, Erhaltung und Gestaltung des Glaubens bei jedem Wenschen für sich steht die Fortpflanzung davon an Andre unter dem Einflusse des praktischen Motivs und an dieser Berbindung desselben mit dem historischen Principe hängen die größten Leistungen beider.

Man glaubt nicht nur selbst, was uns gefällt, dient, frommt, sondern macht auch Andre das glauben, was uns gefällt, dient, frommt, sie glauben zu lassen, und zwar entweder nach egoistischem Motiv, sofern ihr Glaube uns selbst Bortheile verspricht, oder nach edlerem Motiv, sofern wir denselben ihnen frommend halten und zugleich es uns selbst frommend halten, zu ihrem Besten zu wirken. Und während beide Motive im Einzelnen sich oft hart widersprechen, stimmen sie im Allgemeinen und Ganzen ganz zusammen, sofern der eigne Vortheil des Glaubens mit dem allgemeinen geht.

Die Priefter finden es in ihrem Bortheil, daß das Bolf an Gott glaubt; denn ihr Ansehen, ihre Macht, ihre Einfünfte hangen daran. Die Regenten finden es in ihrem Bortheil, daß das Bolf an Gott glaubt, weil die Furcht und Ehrfurcht vor einem Höheren nicht mehr besteshen kann, wenn sie vor dem Höchsten schwindet, weil der

Glaube an Gott ihnen bas Mittel giebt, ihre Burbe als eine von Gott eingesette, bie Befete, bie fie geben, als von Gott fanctionirt barguftellen; weil fie wohl fühlen, baß ber halt ber gefellschaftlichen Ordnung, die fie ju vertreten haben und woran ihr eigener Salt hangt, an die Erhaltung bes religiöfen Blaubens gefnüpft ift. und Regenten finden es auch in ihrem Bortheil, bag bas Bolf an ein Jenfeits glaubt, um mit fünftigem Lohn gu loden und burch fünftige Strafe abzuschreden, wo bie Ausficht auf die dieffeitige nicht mehr ausreicht, wie fie es benn hauptsächlich find, welche himmel und-hölle einerfeits mit fo bezaubernben, anderfeits fo abidredenden, Karben ausgemalt, als ju Bebote ftanben, aus feinem irgendwie vernünftigen Grunde, als eben um ju loden und abzuschreden; und man weiß, welch' ungeheure Birfungen damit erzielt worden find.

Priester und Regenten stehen an der Spite des Bolts, leiten die Erziehung desselben, ordnen den Unterricht an; und so sehen wir denn sogar solche, die selbst nichts glauben, Anstalten treffen, daß der religiöse Glaube im Bolte erhalten und fortgepflanzt werde. Er ist Bielen nur eine politische Anstalt, die sie, unbekümmert um die Wahrheit des Geglaubten, aus keinem andern Grunde in Kraft erhalten, als weil sie solche nüglich sinden. Wie viel Pähfte mag es gegeben haben, die nichts glaubten, und doch die Keterei mit den Ketern auszurotten strebten.

Rapoleon glaubte sicher an nichts, als an feinen Stern und ließ doch die Religion nicht fallen. Und als sie zur Zeit ver Revolution gefallen war, nur noch der Eultus der Vernunft und Menschenrechte galt, wußte der oberste Bertreter dieses Cultus selbst deuselben endlich nur mit Wiederaufrichtung der Religion zu halten.

Hören wir, was Robespierre im Convente zur fchlimmsten Schredenszeit (7. Mai 1794), sich gleichsam gegen bie Schatten ber atheistischen Hebert und Clouts wensbend, sagte\*):

"Was konnte dich bewegen, dem Bolke zu verfündigen, daß kein Gott sei? Warum ist es in deinen Augen nutlich, den Menschen zu bereden, daß eine blinde Kraft über
sein Schicksal walte, und nach Willführ bald das Laster,
bald die Tugend bestrase? daß seine Seele ein leichter
Hößt ihm etwa der Gedanke an seine Bernichtung reinere
und erhabenere Gefühle ein, als der Gedanke an seine
Unsterblichkeit? giebt er ihm mehr Achtung für seines
Gleichen und für sich selbst? mehr Huldigung für das
Baterland? mehr Kühnheit, der Tyrannei zu tropen?
mehr Verachtung des Todes und der Wollust? Ihr, die
ihr einen tugendhaften Freund beklagt, glaubt ihr nicht,
daß der schönste Theil seines Wesens dem Tode entronnen

<sup>\*)</sup> Bedere Beltgefch. XII. G. 321.

ift? Ihr, die ihr am Sarge eines Sohnes ober einer Gattin weint, laßt ihr ench von irgend einem Schwäger bereben, daß von ihnen nichts übrig bleibe als Staub? Ungludlicher, ber bu unter ben Streichen eines Mörbers fauft, ift bein letter Seufzer nicht ein Anruf an bie ewige Berechtigfeit? Die Unschuld auf dem Blutgerüft macht ben Tyrannen auf bem Triumphwagen erblaffen. Burbe fie dieß können, wenn baffelbe Grab ben Unterbruder und ben Unterbrudten umschlöffe? Ungludlicher Sophift, mit welchem Rechte willft bu ber Unschuld bas Scepter ber Bernunft entreißen, um es in die Sande des Laftere ju legen, einen Trauerschleier über bie Ratur werfen, bas Unglud jur Verzweiflung bringen, bas Lafter aufmuntern, bie Tugend betrüben, die Menschheit herabwürdigen? Je mehr Gefühl und Genie ber Mensch vereinigt, befto fefter hängt er an Ibeen, welche fein Befen vergrößern und fein Herz erheben. Und warum follten folche Ideen nicht Wahrheit enthalten? Ich wenigstens begreife nicht, wie bie Natur dem Menschen hatte Erdichtungen einflößen fonnen, welche nüglicher find, als alle Wahrheiten. ben Augen bes Gesetzgebers ift Alles Wahrheit, was ber Welt nüglich und in ber Ausübung gut ift. Der Gebante an ein höchstes Wefen und die Unsterblichkeit ber Seele ift eine ewige Auffoberung zur Gerechtigkeit; er ift alfo nicht nur focial, sondern auch republicanisch. Bas wollen bie Berschwörer, die wir gestraft haben, an die Stelle bes Gottes fegen, ben fie aus ben Tempeln warfen? Bas anders, als bas Chaos, bas Richts, ben Tob!"

Der Redner schloß seinen Bortrag mit dem Entwurfe zu einem Decrete des Inhalts: "das französische Bolk erkenne das Dasein eines höchsten Wesens und die Unsterblichkeit der Seele; es erkenne, daß die würdigste Bersehrung des höchsten Wesens die Ausübung der Pflichten des Menschen sei .... Sechsunddreißig Feste sollten versanstaltet werden, den Menschen an die Gottheit und die Würde seines Wesens zu erinnern," u. s. w.

So ward der Glaube an Gott und Unsterblichkeit nach dem reinen Rüslichkeitsprineipe wie andre allgemein nüßliche Einrichtungen von oben herein decretirt. Und auch heutzutage ift nichts häusiger und oft nichts gerechter, als der Borwurf gegen die Regierungen, daß sie diese oder jene religiöse Richtung begünstigen aus keinem andern Grunde, als weil sie den Regierungsinteressen mehr zusagt, das Bolk sich damit am leichtsten wie eine Heerde zusammenhalten und leiten läßt.

Run aber nütt die gefellschaftliche Ordnung, die des religiösen Glaubens bedarf, die Furcht vor einem Höchsten über dem Höheren nicht blos den Regenten und Priestern, sie nütt dem Bolte selbst, oder sagen wir lieber, sie gereicht dem Bolte zum Heile; sofern wir unter Heil einen Ruten aus höchstem Gesichtspuncte verstehen, den man nicht mehr Ruten zu nennen pflegt. Die Einsicht hievon und der



## Das praftifche Brincip.

Gedanke, daß sich überhaupt höhere als zeitliche und irdisiche Güter an den Glauben für den Menschen knüpfen, kann dann auch Priester und Regenten aus edlerem Motiv bestimmen, und es ist mindestens so oft der Fall als aus dem unedleren, den Glauben im Bolke zu erhalten und alle mögliche Anstalten dazu zu treffen. Das egoistische und edlere Motiv begegnen sich in der That hier im Ziele so, daß sie oft auch im Ausgange kaum zu unterscheiden sind.

Bu bem praftischen Motive treten bann auch bie praftischen Mittel ber Berbreitung bes Glaubens. Wohl mehr Bölfer find durch Reuer und Schwert als durch Ueberzeugung befehrt worden, und fonnten auch Feuer und Schwert ben Bolfern die Ueberzeugung nicht einpflangen, fo boch bie hiftorische Fortpflanzung fichern. Die Beschichte spricht von heidnischen Königen, Die fich jum Chriftenthum befehrten, um eine driftliche Fürftentochter ju erlangen, das Bolf mußte fich wohl ober übel mit befehren; und noch heute befehren fich Fürftentochter von einer Religion gur andern, um aus Pringeffinnen Raiferinnen zu werben. Briefter fnupfen an bie Ungläubigfeit bie Androhung ewiger Strafen, an bie Glaubigfeit bie Berheißung fünftigen Lohnes, und zwingen baburch nicht nur ichmache Bemuther, fondern machen auch ftarte Beifter im Unglauben bedenflich. Reger werden verbrannt; Die orthodoren Beiftlichen befommen die besten Stellen. Und wenn bas Alles unmittelbar nur wenig wirft, Blauben gu

erzeugen, so wirkt es außerordentlich viel, ihn historisch zu erhalten.

Bu allen biefen praftischen Motiven, von benen ber Glaube seinen Urfprung und feine Berbreitung rechnet, tritt noch ein leichteres und bas Schwere ber anbern Dotive felbft erleichterndes, die Luft, mit welcher die ichopferifche Phantafte ber Dichter und ber Runftler an ber Bestaltung und Ausschmudung ber Glaubensibeen wirft, und die leichte Einganglichkeit, welche fie bedurch gewinnen. Bermögen fie boch nach folder Geftaltung, fei es burch Schönheit ober burch Anregung und Befchaftigung ber Bhantafie, die felbst im Grausenhaften einen Genuß ihrer Bethätigung findet, die Luft, aus ber heraus fie fich geftalteten, in ben Gemuthern wieder zu erzeugen, indeß fie zugleich durch ihre anschauliche Ausprägung bie Auffasfung erleichtern, großen Gemeinschaften auf einmal mittheilbar und burch die Generationen fortpflanzbar werden. So bag auch hierin bas hiftorische und praftische Motiv ausammenwirkt.

Aber was hat benn, fragt man wieder, ber ganze Glaube ber Menschheit hienach für Werth und Bedentung? ber Glaube, ben in der Hauptsache Priester und Regenten um ihres eigenen und des Bolkes Bortheil willen gemacht und eingerichtet haben, wie er ihnen nun eben zum Bortheil zu gereichen schien, den Dichter und Künstler dann noch weiter nach ihrem Gefallen und zu des Bolkes

Gefallen ausgeschmudt haben, wie es ihnen nun eben am besten gefiel, und bei bem fich die Menschen um bes Bortheils und Gefallens willen befriedigen. Ift eine Sache barum wahrer, weil uns ober Andern ber Glaube baran nust oder es uns zu glauben gefällt, fie fei mahr. hat Rupen, Unnehmlichkeit mit Wahrheit zu schaffen? 3ft nicht vielmehr bas Schlimmfte, Unerwünschtefte oft bas .Wahrste? Wenn Meltern ein in ber Ferne gestorbenes Rind noch lebend halten, bient ihnen biefer Glaube gur Befriedigung; ift er barum mahrer? Go gut man ein Rind burch bie Kurcht vor Gott vom Bofen abhalten fann, fann man es burch bie Furcht vor einem Popang; ift alfo ber eine Glaube mahrer als ber andre? Ift nicht ber Glaube ber Menschheit wirklich wesentlich nur eine politifche Institution und poetische Maschinerie, ruhend in einer Viction, die, wie bas Imaginare in ber Mathematif, brauchbare Folgerungen zeugt, barum aber nicht minder etwas Jmaginares bleibt.

Ja, kann man fragen, ist nicht ber Rupen selbst, um bessentwillen man ben Glauben verbreitet, vielmehr ein eingebildeter als ein wirklicher, und also die Fiction, auf der man bei seiner Berbreitung fußt, eine doppelte; oder werden nicht wenigstens seine Bortheile von seinen Nachteilen überwogen? In der That erinnerten wir schon, wie die Ungläubigen die Rothwendigkeit und Heilsamkeit des religiösen Glaubens für die Menschheit selbst bestreis

ten. Der Binblid auf die überfinnlichen Dinge führt nach ihnen von bem rechten Achten auf die irdischen und Beforgen ber irbifchen ab, in benen fich boch unfer Leben gu bewegen hat; die Glaubensideen verführen ben Beift, fich von vernünftigen und erweisbaren Betrachtungen in hohle Träumereien zu versenken; bas Gefühl ber Menschenwürde und ein im Sinne beffelben erzogenes Gewiffen tann bie Antriebe erfeten, bie man im religiöfen Glauben fucht; bas Sanbeln aus Rudficht auf fünftigen Lohn und fünftige Strafe widerftrebt einem reinen Moralprincipe; Die Gräuel, die im Namen ber Religion verübt worben find und noch heute verübt werben, find ein ichlechter Beleg für die Beilfamkeit bes religiöfen Blaubens. Einnahme von Jerufalem durch die Kreugfahrer wurden Sunderttaufend im Namen Chrifti abgeschlachtet. dreißigjährige Krieg schauerlichen Andenkens ift im Ramen ber Religion geführt. Die Gefängniffe ber Inqui= fition, die Scheiterhaufen ber Reper, Die Berfolgungen ber Sugenotten, die Rlöfter vollgestopft mit mußigen Monden und Nonnen, die Gelbftqualereien ber Fafire, Alles hangt am Glauben, beffen Segen man preift. Der Rugen für die Briefter und Regenten wird nicht bestritten; aber ift das Bolf um ihretwillen ba?

In alle bem liegt wieber von vorn herein viel Schein.
- Um nun zu zeigen, daß fich bennoch auf das praktische Motiv ein Argument ftugen läßt, haben wir Zweies zu

zeigen: erstens, daß der Rupen des Glaubens nicht blos eingebildet oder von größeren Nachtheilen überwogen ist; zweitens, daß, wenn nicht der Rupen aber der Segen des Glaubens wirklich für seine Wahrheit spricht; indem wir unter Segen eben nur das Größte, Höchste und Sicherstellendste dessen, was einzeln Nupen heißt, verstehen.

Bas nun das Erfte anlangt, fo läßt fich im Allgemeinen fagen, erftene, bag aller Schabe, ber von bem religiöfen Glauben in die Menschheit ausgegangen ift, an bem hangt, was noch falsch im Glauben ober in falscher Weise von ihm abhängig gemacht worden ift, und daß die Rachtheile felbft nicht Grund fein können, ben Glauben ju verwerfen, fondern nur zu verbeffern, wie sie benn wirklich diese Wirkung von jeher im Ganzen und Großen geaußert haben; zweitens, baß, fo viel Thörichtes, Kalfches, Bermerfliches ber Glaube eines Bolfes auch noch enthalten mag, es immer noch weit beffer ift, als wenn es gar feinen hatte; Die Rachtheile murben bamit nicht abnehmen, fondern machsen; brittens, bag die Erfag= mittel, die man für ben Glauben vorschlägt, theils selbst nur unter bem allgemeinen Ginfluffe beffelben entstehen fonnten, theils die Wirffamkeit beffelben nicht im Entfernteften erreichen und erfegen fonnen.

Alles bas liegt freilich fo am Tage, baß es bes Beigens faum bebarf, und alles Zeigen bei benen

nichts helfen fann, Die nicht mit offnen Augen feben wollen.

· Unftreitig find ungablige Greuel in Chrifti Ramen verübt worden; find fie aber auch in Chrifti Sinne verübt? Satte Chriftus auch die Schlächtereien in Jerufalem, Die Scheiterhaufen und Torturen ber Inquifition und Berenprocesse, die Greuel des breißigjahrigen Rrieges gerecht= fertigt und vertreten? Unftreitig find die Menschenopfer und Selbstpeinigungen in fo vielen Religionen etwas febr Schlimmes und Thörichtes; aber eben beghalb werden fich diese Religionen nicht halten, sondern von einer Religion ber Liebe und Bernunft verbrängt werben, und find jum Theil bavon verbrängt. Im Sinne einer folchen febe ich wohl wohlthätige Anstalten, mildthätig gestimmte Bergen, die aufopfernofte Thatigfeit für Andre, die höchsten Leiftungen ber Runft, einen Schirm ber Befete über bem menschlichen, aber nichts von jenen Nachtheilen, Die man bem religiöfen Glauben zur Last legt, und die boch blos feinen zeitlichen und örtlichen Mangeln zur Laft fallen. von benen es eben nur gilt bie Religion noch zu ent= laften, eine Entlaftung, die fich je langer je mehr burch Die Wirtsamkeit bes praktischen Motive selbst vollziehen muß.

Und meint man benn, daß die Greuel des breißigiahrigen Krieges ohne eine driftliche Religion, ohne eine Religion überhaupt, erspart worden waren? Sie wurden verewigt und gesteigert worden sein, benn es wurde gar nicht zu einem haltbaren gesellschaftlichen Zustande gekommen sein, es wurde jeder beständig wider den andern sein; und wirklich ist in jedem Bolke jeder um so mehr wider den andern, je weniger Religion es im Bolke giebt; denn alle allgemeinen Principien der Gesittung hängen mittelbar oder unmittelbar mit der Religion zusammen.

Ober meint man, die Nachtheile eines ungeordneten Zustandes würden sich doch so geltend machen, daß die Menschen in jedem Falle auch ohne Religion zur Hebung berselben getrieben werden würden. Aber das ist gerade so, als wenn man sagen wollte, die Nachtheile, welche vom Blutmangel im Körper abhängen, würden sich so geltend machen, daß der Organismus sie auch ohne Blut heben würde. Wenn es ohne den Glauben gienge, würden sicher Napoleon und Robespierre jedes andre Mittel eher als den Glauben dazu versucht haben. Aber der crasseste Absolutist und Republicaner haben ihn gleich nothig gefunden, um Ordnung im Staate zu erhalten.

In Salzbacher's Reise nach Nordamerika (im J. 1842) wird Bolgendes berichtet: "Die Atheisten waren und find zum Theil noch Bewohner der Stadt New-Harmonie im Staate Indiana an den Ufern des Flusses Wabash, der sich in den Ohio ergießt, welches Staatgediet Robert Dale Owen käuflich an sich brachte, um mit einer Gesellschaft von Freisinnigen, die sich ihm anschloß, von hier aus eine

Art Weltverbefferung zu bewirfen, und feinen antireligiöfen Grundfagen, die in England feinen Eingang fanden, auf ameritanischem Boben Anhang, Dauer und Berbreitung zu verschaffen. Er lehrte, baß alle Religionen auf einem bloßen Bahn beruhen, fo auch bas Chriftenthum nur Trug, beffen Ursprung eine Fabel sei und ber reinen Sittlichfeit und Entwidelung bes menschlichen Beiftes nur Hinderniffe bereite. Da er fein Local zur Berehrung eines Gottes ober zu Versammlungen für religiose 3mede beburfte, so ließ er auch alsogleich die im Orte noch vorfind= liche Rirche zu einer Werkstätte einrichten, und bas baran ftogende Bebäude zu einem Tang = und Concertsaale fo wie zu einem Apartement für philosophische Bortrage umgeftalten. Es fanden fich bald mehrerlei Berfonen beiberlei Geschlechts, welche biefe Glaubensansichten mit ihm theilten, zumal er damit eine nicht eben rigorofe Moral verband und vollfommene Gleichheit und Gemeinschaft ber Güter verfündigte. Enthusiasten , Landstreicher , Gauner und faule Tangenichtse melbeten fich als Mitglieder ber Gesellschaft und ließen fich's eine Zeit lang auf gemein= schaftliche Roften wohlschmeden. Die Beffergefinnten, welche das wenige mitgebrachte Geld verzehrt hatten, fanden sich aber in ihren Soffnungen getäuscht, wurden migmuthig, unzufrieden mit ihrem Loofe und ichieden aus der Gesellschaft."

Und so wird jede atheistische Gemeinschaft enden; und

wenn doch freie Gemeinden, fummerlich genug freilich, innerhalb des Schoopes einer größern Glaubensgemeinsschaft hier und da bestehen — und wie lange werden sie noch fortbestehen? — ist es nur, wie kleine Höhlungen voll Pulver in einer festen Umgebung bestehen können.

Sogar in einer Zeit, unter einem Bolfe, wo kein Einzelner mehr etwas glaubte, wurde doch die Festhaltung ber Formen des Glaubens im Staate noch dienen können, einen freilich schwachen Halt dafür zu gewähren; das Gefühl dieser Schwäche wurde aber immer wieder zur Stärkung des Glaubens und damit zu einem stärkern innern Halte führen und hat oft dazu geführt in Zeiten, die jenem Extrem entgegenzugehen schienen.

Freilich, wie der Segen eines wahren und guten religiösen Glaubens jeden andern Segen übersteigt, so sind auch die Nachtheile eines falschen größer, weitergreisend und tiefer greisend als die jedes andern Glaubens; und dieß ist es, was macht, daß man dem religiösen Glauben so viel zur Last legen kann. Aber selbst beim schlechtsten religiösen Glauben, der noch diesen Namen verdient, ist, sage ich, der Bortheil im Ganzen größer, als der Nachtheil im Einzelnen; es ist bester für ein Bolf, überhaupt etwas zu glauben, was einen Halt, eine Hossnung, eine Hüsse, ein Band über dem irdischen und zeitlichen bietet, als nichts zu glauben, was sich nicht weisen und beweisen läßt.

Die englische Regierung an der Goldfüste nahm einst Anlaß, in einer großen Bersammlung der Reger das Lugund Trugspstem ihrer Fetischpriester durch in die Angen springende Beweise aufzudecken. "Der Eindruck, so schließt ein Bericht darüber, den es auf die Gemüther machte, war ein gewaltiger. Man kounte unmöglich die einzige Stüße, den Stad dieser Leute so gedrochen sehen, ohne mit ihnen Mitleid zu haben. Biele verließen das Schloß traurig und niedergeschlagen und man hörte sie zu einander sagen: was können wir jest thun in Krankheiten und Noth? an wen können wir uns um Hülfe wenden? unfre Götter sind keine Götter und die Priester haben uns betrogen ..." (Aus Cruikshank's Gold-Coast, Ausland 1854. Ro. 9).

Also fanden die Reger selbst noch in ihrem so ganz rohen Glauben einen Halt, den sie freilich mit einem unsäglich bessern vertauschen und den sie doch nicht missen tonnten, ohne sich ganz gebrochen zu fühlen. Was aber wird im selben Sinne ein besserer Glaube leisten können!

Sehen wir näher zu, so find die Bortheile, der Segen, das Heil, die aus einem guten-Glauben kommen — nur einen solchen aber zu schützen und zu stützen kann zulett die Aufgabe sein — überhaupt doppelt aus doppeltem Gestichtspuncte. Einmal nämlich findet die Gesammtheit in solchem Glauben einen Einigungspunct, zweitens jeder - Einzelne einen Haltepunct und Zielpunct; einmal liegt

in der Einigfeit, dem Halt, dem Ziele an sich ein Bortheil vor dem Zerwürfniß, dem Schwanken, dem Blid und Wege ohne Ziel, ein zweiter aber darin, daß Einigung, Halt, Ziel nun auch in gutem Sinne und in guter Richtung stattsinden. Alle diese verschiedenen Bortheile oder vielmehr Seiten des Glaubenssegens aber hängen durch Wechselbedingtheit und aus dem gemeinsamen Gesichtspuncte zusammen, daß sie alle nach höchsten und letten Beziehungen für den Menschen und die Menschheit gelten.

Gar leicht aber werden sie verkannt, weil man sie nicht ba sieht oder sucht, wo sie liegen. Der Einzelne achtet wenig auf die ins Ganze gehenden Bortheile, an denen er doch selbst täglich, wenn er auch keinen Tag daran denkt, Antheil hat, weil sich der Antheil nicht einzeln für ihn herausstellt; und Mancher sieht den großen Bortheil, den der Glaube ihm auch im Einzelnen leisten könnte, nicht ein, weil er ihm nicht einmal den kleinsten leistet, da er doch nur den größten leisten kann, sofern er verzichtet, auch den kleinsten zu leisten. Denn als Glaube an die höchsten und letzten Dinge gewährt er eben auch nur Bortheile nach höchsten und letzten Beziehungen; im Niedrigen, Engen, Kurzen, Kleinen muß man sie nicht suchen. Statt Bortheile kannst du immer setzen heil und Segen.

Der Glaube füllt nicht ben Löffel, nicht ben Teller, aber bie Schüffel. Er fnüpft, ift er andere ber rechte, ein Band zwischen allen Menschen über allen menschlichen

Banden, hält ein Geset aufrecht über allen menschlichen Geseten, heiligt den Halt der menschlichen Gesete selbst, gewährt im Eide dem Rechte seine lette Zustucht, giebt dem Chebündnisse die erste, dem Aelternsegen die lette, dem Königthum die höchsten Weihe; er bietet der Wissenschaft und Kunft die höchsten Aufgaben, Gesichtspuncte und Ideen; bringt Ruhe, Sicherheit, Hossnung, Verstrauen in das ganze Leben des Einzelnen; tröstet den Menschen, wo kein irdischer Trost mehr reicht, rettet ihn von Selbstmord und Verzweislung; aber er giebt dem Hungrigen kein Brod, er füllt nicht den Seckel, er macht kein Vergnügen.

Im Gegentheil, ber religiöse Glaube fodert tausend Opfer, Opfer an Zeit, Opfer an Gedanken, Opfer an Mitteln, die wir den irdischen Geschäften, dem irdischen Erwerbe entziehen muffen. Es gilt, Schulen und Kirchen zu erhalten, Pastoren zu besolden, in die Kirche zu gehen, zu beten und zu singen; bei alle dem kommt nichts heraus; auf wie viel Rüplicheres ließen sich Zeit, Mittel und Gesdanken wenden. Aus einer Kirche könnte man viel Häuser bauen, der Prediger könnte, statt von der Arbeit Andrer zu zehren, Andern arbeiten helsen oder sie arbeiten lehren. Ja, und wie viel nüplicher ließen sich die Steine verwenzben, die man in den Grund des Hause legt, wo sie Riemand nüben; man könnte das Haus dasur um ein ganzes Stock höher bauen; es würde nur einfallen; und so würde

auch das Gebäube ber menschlichen Gefellschaft einfallen, wenn man ihm den religiosen Grund entzoge, ber freilich so tief greift, daß die Meisten, die im Gebäude wohnen, ihn gar nicht sehen.

Ich las einmal eine Geschichte, genau weiß ich sie nicht mehr; auch kommt nichts barauf an. König Alerander bekam von einem Barbarenkönige brei Jagdhunde von edelster Race geschenkt. Er ließ den einen in seinen Thierzwinger und ließ ein Reh bazu; der Hund blieb ruhig liegen; und Alerander im Jorne über das träge Thier befahl den Hund zu tödten. Sben so gieng es mit dem zweiten; den dritten sparte er noch. Als es der Barbarenskönig hörte, sprach er zu Alexander: "du ließest ein Rch in den Zwinger; laß einen Löwen oder Tiger hinein, und du wirst sehen, was du ah dem Hunde hast. So bleibt der religiöse Glaube müßig bei des Lebens Kleinigkeiten, und erwacht zu um so größerer Thatkraft, se Größeres es gilt.

Wer da glaubt, daß es einen Gott giebt, der, nicht im Momente aber im Laufe der Zeiten, Alles zum Besten lenkt, die widerstrebenden Kräfte endlich zwingt und bannt, das Uebel selbst gar zuletz zum Mittel des Besseren macht, an einen Gott, der, so groß das Uebel sein mag, so größere, vom Diesseits in das Jenseits. hinüberreichende, Mittel, es zu wenden, auszulöschen, zu versöhnen, und einen Willen und eine Weisheit, die damit Hand in Hand

gehen, hat, ber hüllt fich in Sturm und Sagelichlag, welche bie Felber feines Blude verwuften, in bas Bertrauen auf Gott wie in einen Mantel, und weiß, bie Sonne am himmel, die beghalb nicht erloschen ift, wird um fo heller wieder scheinen; wer nicht an Gott glaubt, fteht schuplos ba, gieht fich in fich gusammen, und fieht verzweifelnd ober refignirt auf sein zerbrochenes Thermometer und Barometer, beren Führung ihm die Führung bes himmels erfeten follte. Und ficher für ben Tag, bie Stunde, ben Umfreis, ben bas irbifche Auge ermißt, ift auch bas Bertrauen auf die irdischen und zeitlichen Gulfsmittel bas beste, und eben fo irrte, wer fie burch bas Bertrauen auf Gott erfeten wollte. Aber über alles im Einzelnen Berechenbare hinaus geht es im Gangen unberechenbar her in ber Welt, wo nur noch eine Rechnung Stich halt, Sicherheit und Troft giebt, die Rechnung auf ein höchstes bewußtes Walten, was im Bangen und im Laufe ber Zeiten Alles jum Begten lenten will und tann.

Wahr ist's, die Principien der Humanität, das Gefühl der Menschenwürde vermögen bis zu gewissen Gränzen ein gutes praktisches Ersapmittel bei Einzelnen, die keinen Glauben haben, zu gewähren. Es giebt sittlich untadelhafte, für das Wohl ihrer Mitmenschen thätige, Menschen, die weder an Gott noch Unsterblichkeit glauben. Aber einmal sind dies vielmehr Ausnahmen als Regel; die Mehrzahl der Atheisten sind verworfene Menschen und

Berworfenheit und Glaubenslosigkeit hängen so gewöhnlich zusammen, södern und steigern sich wechselseitig so, daß Berworsenheit und Gottlosigkeit als gleichbedeutend gilt. Zweitens hätten sich jene Principien der Humanität, jenes Gefühl der Menschenwürde, welche die Religion erseten sollen, gar nicht entwickeln können, als durch Aufwachsen und Erziehung in einem Bolke, dem sie von der Religionsseite her geläusig worden sind. Wögen sie, die an solche Ersehlichkeit glauben oder glauben machen wollen, doch in Psychologie oder Geschichte nachsehen, ob das Ersamittel ohne das, was es erseten soll, entstehen konnte, sich halten konnte oder wo gehalten hat. Vielmehr sehen wir allwärts die ganze Humanität mit der Religiosität im Zusammenhange stehen, steigen, verfallen, fallen.

Der Luft wird es nicht gedankt, daß sie zum Athmen allwärts verbreitet ist, der Sonne nicht, daß sie hell macht, der Religion nicht, daß sie die menschliche Gesellschaft hält. Die gesellschaftliche Ordnung ist ja da; so hält man es für selbstwerständlich, daß sie da ist. Wozu die Luft, wenn man den Athem hat; wozu die Religion, wenn man die Humanität hat!

Gewiß ift, daß manche Gefühle ohne den Glauben an Gott im Menschen gar nicht entstehen könnten, und eben so gewiß, daß eben diese Gefühle es find, in denen sich der Mensch am meisten gehoben fühlt und die ihn zu den größten, besten, schönften Thaten begeistert haben. Nun

ift es boch eigen, ben Menschen auf bas Befühl ber Menichenwurde zu weisen, und bas abzuschneiben, worin bas menschliche Gefühl felbft bie größte Burbe erlangen fann. So icon, fo herrlich die Gefühle ber Liebe, bes Bertrauens find, die wir zu Aeltern, Geschwiftern, Freunden, zu einem vor Allen geliebten Befen tragen; die Gefühle, die wir ju Gott tragen, glauben wir anders recht an Gott, ragen barüber hinaus, wie die Schirmpalme über Blumen und Gras, und find mit Nichts von alle bem ju vergleichen, ju beschaffen und ju erfeten; und bas geliebtefte Wefen selbst kann bich in den Zeiten der höchsten Noth nicht an ben Glauben an sich und bich, sondern nur an Einen, der über beiben Meifter aller Roth, verweisen. 3m Glauben an einen solchen Meifter sehen wir manche gottvertrauende Menschen burch Did und Dunn geben, ficher eines guten Bieles, wenn fte in gutem Sinne gehn, und fich jeden Abend mit dem Bewußtsein und Gefühle, in Gottes Sand zu stehen, niederlegen und in solchem Glauben endlich fter-Ein erhabener Unblid! Siegegen halte ben, ber ben. fich im Gefühle feiner Menschenwürde ohne ben Glauben an höhern Schutz und fünftiges Dasein niederlegt und ftirbt. Ein trauriger Anblid!

Die Vertreter bes Humanitätsprincipes find keine Kunftverächter: die Kunft gehört ja zu den besten Bildungsmitteln des Menschen, zu den wichtigsten Momenten der Humanität selbst. Nun wohlan, seten sie ihr Brincip

ber Humanitat an die Stelle bes religiofen Glaubens, und feben, was von der Runft und ber Begeisterung bes Runftlere noch übrig bleibt. Alle Dome werden fturgen ober nie entstanden fein; bie griechischen Götterbilder, Mufter aller Zeiten, fonnten niemals eriftiren; für bie Größe eines Raphael und Michel Angelo mar fein Stoff. mehr gewachsen; eine kalte Historienmalerei wird bas Bochfte ber Runft; benn alle Barme felbft ber profanen Geschichtsbarftellung hat boch ihren verborgenen Quell im Glauben an eine mehr als blos menschliche Fügung; und feben wir naber zu, fo hat fich überhaupt bie gange Runft von religiösen Unfängen aus entwickelt. Nun mag man immerhin jugeftehen, weber bie griechischen Götterbilber, noch die driftlichen Madonnen haben jemals im Urbild eriftirt; aber ber Glaube an ein höheres geiftiges Dafein über ben Menschen mußte überhaupt eriftiren, um biefe Bluten der Runft, ja die Runft felbft hervorzutreiben.

Zwar, wie die Kunst aus dem Glauben erwächst, wächst ber Glaube hinwiederum durch die Kunst; wir haben es schon zugestanden, aber sie kann ihn eben nur wachsen lassen, nicht schaffen, und bedarf dazu des schon vorhandenen Stammes. Und alle Sprossen, welche die bloße Phantasie des Künstlers hervorgetrieben, behalten ihre Triebkraft höchstens einen Glaubenssommer lang, dann welken sie oder bleiben nur noch als Schmuck des alten

Stammes ftehen; und zu neuen Sproffen bebarf es neuer Refte aus bem Stamme.

Mehr als das bloße Humanitätsprincip mag der Glaube an eine im Ganzen gute Weltordnung ohne einen persönlichen bewußten Vertreter dieser Ordnung leisten, die Leistungen des religiösen Glaubens an einen solchen Bertreter zu vertreten, nur nicht das Werthvollste und Beste. Indem er mit Begriffen die unerseslichsten Gefühle zu ersehen sucht, kann er den Geist nicht in gleicher Weise erheben, füllen, zu Opfern der Liebe treiben, zu Werken der Kunst begeistern. Denn es liegt in der Ratur der Sache, daß die höchste Steigerung des Bewußtseins nur in der Richtung auf ein höchstes Bewußtsein über allem Bewußtsein stattsinden kann, und Alles, was man dafür sehen will, ist kaltes Wasser in das Feuer.

Es ift in dieser Hinsicht mit dem Glauben an einen bewußten Geist über mir ja gar nicht anders, als an bewußte Geister neben mir, sondern dasselbe nur in höherm Sinne. Bom Bewußtsein andrer Menschen sehe ich so wenig, als vom Bewußtsein Gottes. So wenig aber der Glaube, daß Aeltern, Geschwister, Freunde ein Bewußtsein gleich mir haben, praktisch durch den Glauben vertreten werden könnte, daß sie sich blos im Sinne einer zwedmässigen Weltordnung so unter einander und gegen mich benehmen, wie sie thun; die werthvollsten Gefühle und Antriebe würden damit verloren gehen, so wenig kann der

Glaube, daß es einen Gott mit einem Bewußtsein von Allem und über Allem giebt, durch den Glauben an irgendwelche noch so zwedmäßige bewußtlose Weltordnung vertreten werden; der Gipfel aller jener Gefühle würde damit verloren gehen.

Und so wenig als für einen bewußten Gott mit Begiehungen zu unferm Bewußtsein, ift fur ben Glauben an ein bewußtes fünftiges Leben mit Beziehungen unfere jegigen Lebens bazu ein Surrogat zu finden, mas benfelben aus praftischem Befichtspuncte erfeten konnte, ja mas nur im Entfernteften bas Gleiche ju leiften vermöchte. Um Beispiele ber Affassinen faben wir, was ber schlechtste Blaube an ein Jenseits für Wirfungen zu leiften vermag, die schlechtsten freilich, aber ftartsten; fo vermag ber beste Glaube an ein Jenseits die besten zugleich und ftartften Wirkungen zu erzeugen und hat fie erzeugt. Der Gebanke an Nachruhm fann etwas leiften; ich leugne es nicht; aber wie schwach ift ber Bedante, daß Andre mit Liebe, Achtung, Berehrung unfrer, ber auf ewig Tobten, benten werden, gegen ben Bedanken, daß wir felbft benken, mit benen, mit benen wir jest leben, wieder leben und ber Kolgen unfres Sandelns felbst theilhaftig werden.

Alles zugestanden aber, was der Glaube Gutes hat und wirft, so fragt sich endlich nochmals: was beweist's für seine Wahrheit? was geht die Güte eines Glaubens seine Wahrheit an? sind das nicht zwei ganz incongruente Dinge? man muß die Wahrheit unbefangen und ohne Ruckicht auf die Folgen beffen, was man findet, suchen; nur so kann man hoffen, sie zu finden. Wo Interesse ins Spiel kommt, wird der Mensch blind.

So hör' ich vielfach sagen, und vielfach geht die Forschung in diesem Sinne, um des Interesse der Wahrheit willen abseits von Allem, was des Menschen wahres Interesse will, als wenn sich Beides je widerstreiten könnte. Und andremale ergeht man sich doch auch wieder in hohen Reden über die Einstimmung der Güte, Schönheit, Wahrsheit in ihren letzten Gründen; es bleiben Reden, weil man den Gesichtspunct und Kern der Einstimmung nicht hat und sieht.

Freilich, wo das Interesse des Menschen ins Spiel kommt, wird er blind gegen die höchsten Wahrheiten; aber nicht darin liegt seine Blindheit, daß er seinem Interesse im Gegensat der Wahrheit solgt, sondern daß er seinem Interesse nicht genug folgt, indem er kurzen engen niedrigen Interessen auf Kosten der größern höheren weiteren dauerndern solgt, in welchen zulest der Halt, die Sicherstellung, der Grund von jenen selber ruht; oder daß er seinem Einzelinteresse im Gegensat des allgemeinen solgt, was sein und Aller Interesse zusammenhängend inbegreift; nur so geräth er in Gegensat mit der Wahrheit.

Ueberall finden wir doch fonst, daß bie richtigfte Renntniß von dem, was ift, bem Menschen auch praktisch

am begten bient, ihn am besten führt. Wie follten wir nicht umgefehrt schließen, bag bas, mas bem Menschen am besten bient, ihn am besten führt, auch am wahrsten Wir finden dieß Princip um so mehr bestätigt, in je weiterer Ausbehnung wir seine Bestätigung suchen, je mehr wir damit vom Ginzelnen auf's Bange gehn, und fonnen alfo seine ficherfte Bestätigung erwarten, wenn wir bamit auf's volle Gange geben. Ein einzelner Irrthum fann einen einzelnen Menschen zeitweis befriedigen; je weiter fich ein Irrthum verbreitet, je mehr Menschen in feinem Sinn fühlen, denken, handeln, je weiter und tiefer seine praktischen Consequenzen greifen, je bauernber er sich in folchen entwickelt, besto größer, tiefgreifender werden seine Rach= theile für Alle. Das ift nicht mufte Metaphysit, leeres Begriffsspiel, plumper Dogmatismus, fondern einfach flarer Ausspruch einer allgemein gultigen Thatsache. Das Gegentheil ist von ber Wahrheit auszusagen. Und hienach wird am gewiffeften die Wahrheit beffen fein, was, als wahr von Allen angenommen, bas Wollen, Denken, Fühlen Aller so bestimmt, daß baraus die heilsamsten, segensreich= ften Folgen für Alle, für die gesammte Menschheit hervor-Solchen Blauben nennen wir ben besten, und alfo muß ber beste Glaube auch ber mahrste sein. Sofern aber ber beste Glaube ein Ibeal für die Menschheit ift, wird ein Glaube fich bem Ibeal ber Bahrheit um fo mehr nahern, je mehr er fich bem Ibeal ber Gute nahert.

Unftreitig wird ber Glaube, ben Aeltern begen mogen, ein in der Kerne gestorbenes Rind lebe noch, nicht badurch mahrer, daß er die Aeltern tröftet. Trägt er aber auch mit bieser einzelnen Leistung ben Charafter ber Wahrheit, ben bas praktische Princip fobert, bem nicht an einzelnen Leiftungen genügt? Bielmehr wenn alle Menschen ins Unbestimmte im Glauben benten, handeln follten, ber Gestorbene lebe noch, fo wurden baraus überwiegende Nachtheile erwachsen, so größere, je langer und je mehr fie bem Glauben auch praktisch Folge gaben, und jener Troft ber Meltern felbft wurde auf die Lange nicht Stand halten. Das hängt an feiner Falschheit. Und um fo mehr mußten überwiegende Nachtheile erwachsen, wenn alle Menschen ins Unbestimmte bin im Glauben benfen, hanbeln follten, es lebe ein Gott, ber nicht wirklich lebt, und fie felber werden fünftig leben, ftatt daß fie wirklich todt fein werden; ber Troft, ben die Menschheit eine Zeit lang baraus schöpfte, murbe auch nicht Stand halten. So ungeheuer viel größer ber Irrthum ware, an einen lebendigen Gott und ein ewiges Leben Aller zu glauben, als an einen ein= zelnen lebendigen Menschen und fein zeitliches Leben, fo ungeheuer viel größer mußten die Rachtheile fur Alle fein, und ie mehr er fich verbreitete und je fefter er wurzelte, fo mehr mußten fie wachsen. Aber gerade im Gegentheil, Die größte Berbreitung', langfte Dauer, größte prattifche Wirksamkeit bes Glaubens an Gott und Jenseits bringt

ben größten, burch nichts Andres erfestlichen, Segen, und je langer er beftanben hat, so mehr gewinnt er Bestand.

Dem vorigen Principe widersprechen, heißt, mit der allgemeinsten Erfahrung, die wir machen können, zugleich jeder vernünftigen Deutung, die wir ihr geben können, widersprechen.

Belde Macht immer ben Menschen geschaffen haben mag, Thatfache ift's, fie hat ihn fo geschaffen, daß er bestehen und sich gebeihlich entwideln fann; aber nur, wenn er sich gemäß bem Zusammenhange benimmt, in bem er geschaffen ist; wo nicht, so wird er durch Rach= theile bagu getrieben; und fein Beift felbft muß ihm helfen, fich fo zu benehmen, indem er feine Rechnung auf bas stellt, was in diesem Zusammenhange ift und sein wird. Meint man, jene Macht habe ihn zugleich so geschaffen, baß er boch nur recht bestehen und sich recht entwickeln fann, wenn er ausnahmsweise in Bezug auf fie felbit, bie schaffende Macht und feine, bes Menschen, lette Biele feine Rechnung auf etwas stellt, was nicht ift noch sein wird, und tonne es überhaupt im Sinne einer geiftlosen Macht liegen, Geschöpfe mit folder Einrichtung zu ichaffen , baß fie ohne ben Blauben an einen ichopferischen Beift nicht recht bestehen konnen? Es ware ju absurd; boch halten Manche diese Absurdität für Weisheit.

Ich las einmal, wie die Larve des Hirschhornkafermannchens sich bei ihrer Berpuppung ein größeres Gehäuse

baue, als fie zur Ausfüllung mit ihrem zusammengefrümm= ten Leibe brauche,' damit die dereinst sich entwickelnden Hörner auch noch Blat haben. Was weiß die Larve von ihrem fünftigen Leben, ihren fünftigen Sornern, fo wenig, als wir von unserm fünftigen Leben und unfrer fünftigen Weise bes Seins barin; boch richtet fie ihr haus schon jest barauf ein, und vermöchte sich ohne bas auch bis dahin nicht recht zu entwickeln. Meint man, dieselbe Macht, die den Sirschhornfafer und den Menschen schuf, habe bem Rafer Bafrheit in ben Inftinct und bem Denichen Luge in ben Glauben gelegt, ber ihn fein jegiges Leben schon in ber Richtung auf bas fünftige erbauen und weiter anlegen läßt, als es sonft ber Kall fein wurde, einen Glauben, ber eben so nothwendig in ber Menschheit fich entwidelt und zur Entwidelung ber Menfchheit nothig ift, als jener Inftinct in ber Larve fich entwickelt und zu ihrer Entwidelung nöthig ift.

Freilich, in jedem einzelnen Menschen entwidelt sich nicht so nothwendig der Glaube an Unsterblichkeit, als in jedem einzelnen Hirschhornkäfer der Instinct. Aber in der Menschheit entwickelt er sich doch so nothwendig, und darin eben steht er über dem Instinct, daß er sich aus dem Zusammenhange bewußten Lebens heraus bezüglich des allen gemeinsamen End = und Zielpuncts dieses Lebens entwickelt, was denselben legten Grund hat, als das Leben des Käsers und sein Instinct.

Rach all' diesem resumire ich wie folgt erst das praktische Motiv, dann das praktische Argument\*).

Der Mensch glaubt an bas Dasein Gottes und mas bamit zusammenhängt, weil dieser Glaube bem Denichen so im Einzelnen wie ber menschlichen Gesellschaft im Bangen vortheilhaft, heilfam, fegenbringend, praktifch nothwendig, ift, weil weber ber Mensch im Einzelnen noch Die Menschheit im Gangen ohne ihn gebeihlich befteben und fich gedeiblich entwideln fann, ber Mensch im Gingelnen einen bis zu ben außerften Källen reichenden Anhalt, bie menschliche Gesellschaft ben allgemeinsten und binbenbften Salt, alles irbifd = menschliche Intereffe überhaupt Gipfel und Ziel in ihm findet. Indem ber Menfch bieß theils unbewußt fühlt, theils bewußt einfieht, wird theils ber Einzelne angetrieben, mit bem Glauben der Bortheile beffelben fich theilhaftig zu machen, theils entsteht baburch für bie; welche größern und fleinern Rreisen ber menschlichen Gesellschaft vorstehen, wie Aeltern, Lehrer, Regenten ein Antrieb, benselben in biefen Rreisen fortzupflanzen, ju erhalten und felbft barüber hinaus ju verbreiten; für folde aber, beren Beiftesfraft, Intelligenz und Bute ber ber andern vorauseilt, ben Blauben in folchem Sinne weiter auszubilben, daß er als ein fegensreicherer auch

<sup>\*)</sup> Es folgen hier wefentlich viefelben Sane, Die ich fcon in Benb-Avefta II. S. 251 nur ohne Die Borerorterungen gegeben.

leichter eingänglich werbe; auf welche Weisen dies Motiv mit dem historischen zusammenwirkt und demselben in die Hände arbeitet. Kurz der Mensch glaubt an Gott und was damit in der Religion zusammenhängt, weil er den Glauben daran braucht und der Glaube daran dem Menschen dient.

Daß aber biefer Glaube ein wahrer fei, begründet fich wie folgt mit folgenden Confequenzen:

1) Jebe irrige ober mangelhafte Boraussehung erweist fich dadurch als eine folche, daß fie, als wahr angenom= men, burch ben Ginfluß, ben fie auf unser Denken, gublen und Sandeln gewinnt, Rachtheile nach fich zieht ober bem menschlichen Blude Abbruch thut, indem fie uns in widerwartige Stimmungen und verfehrte Sandlungen verwidelt, bie theils unmittelbare Unluft, Unbefriedigung, theils mittelbar Unluftfolgen mit = und nachziehen, bagegen bie Bahrheit einer Boraussepung fich burch bas Gegentheil von all' diesem als solche erweift. Dieser Sat bewährt fich um fo mehr, je größern Ginfluß Irrthum ober Bahrheit auf unser Fuhlen, Denken, Sandeln gewinnt, auf einen je größern Umfreis von Menschen und je langere Dauer er fich erstredt, während ein Irrthum ohne erheblichen Gingriff in unfer übriges Fühlen, Denten, Sanbeln, für einen einzelnen Menschen ober fleinen Umfreis von Menschen und auf furze Zeit auch wohl befriedigend und felbst nüglich erscheinen fann. Run zeigt fich aber

gerade, daß der religiöse Glaube, abgesehen von der theoretischen Befriedigung, die er zu gewähren vermag, auch
sonst um so größere, wichtigere und weitergreisende Bortheile, der Unglaube aber Nachtheile für die Menschheit
und den einzelnen Menschen mitführt, je weiter oder tieser
dieser Glaube oder Unglaube in das Gemüth und die Handlungsweise der Menschen bestimmend eingreist, und
auf je längere Dauer er sich sorterstreckt, woher es eben
rührt, daß der Unglaube sich gar nicht auf die Dauer in
großem Umfreise erheblich geltend erhalten kann. Also
trägt der Glaube, daß die Gegenstände des religiösen
Glaubens existiren, das Mersmal der Wahrheit an sich.

- 2) Die nähere Gestaltung bieses Glaubens tritt unter baffelbe Princip. Sofern sich findet, daß eine Gestaltung des religiösen Glaubens um so mehr zum Glücke der Menschheit beiträgt, je mehr, je länger und in je weiterm Umfreise sie Einsluß auf das Fühlen, Denken, Handeln gewinnt, so ist diese Gestaltung oder Seite der Gestaltung des Glaubens als wahr anzusehen, im Gegenfall als falsch oder mangelhaft, so daß nach Allem nur der Glaube als der wahrste gelten kann, welcher der Menschheit nach der Gesammtheit ihrer Beziehungen am heilsamsten ist.
- 3) Im Gange ber Entwickelung bes Glaubens fann es allerdings geschehen und ift oft geschehen, daß ber Glaube theils jum zeitlichen Bortheile Einzelner, theils aus untriftiger Ansicht von bem, was bem Ganzen frommt,

theils vermöge icheinbaren Conflicts mit theoretischen Grunden, irrige und hiemit ber Menfcheit unguträgliche, Gestaltungen annimmt. Der Mensch beginnt überhaupt bamit, Barticular - Intereffen zu haben und ben baburch geftalteten Glauben für ben besten ju halten, ju erflaren, und felbst Andern einzupflanzen und aufzudringen. nach Maggabe als die Bortheile bes Bahren und Rachtheile bes Kalichen immer weiter in Zeit und Raum greis fen, treffen fie, wie icon beim hiftorischen Brincip gezeigt, immer mehr und ichwerer alle Einzelnen, die ben mahren ober falfchen Glauben haben, und befestigen jene in ber richtigen Erfenntniß, bringen biefe jurud von ber falfchen, und helfen ober wehren ber ferneren Berbreitung, fo baß zulest nur der Glaube übrig bleiben fann, welcher alle Einzelintereffen am besten und vollfommenften zu einem Allgemeinintereffe verfnupft.

4) Sofern als das Beste für den Menschen zu gelten hat, was der Menschen Befriedigung, Glück, Wohl nicht blos nach einzelnen Beziehungen, auf turze Zeit, für einzelne Fractionen, sondern nach allen Seiten des mensch-lichen Wesens, für die Gesammtheit der Menschheit, auf unbegränzte Dauer, mit Hindlick auf alle Folgen, am meisten zu sichern und zu födern geeignet ist, wird der in voriger Weise begründete wahrste Glaube zugleich der beste genannt werden können, und überhaupt aus der Güte des Glaubens der Schluß auf seine Wahrheit sich machen laffen.

- 5) Hiemit tritt die Entwidelung und Gestaltung der religiösen Ideen zugleich in den harmonischsten und praktischsten Jusammenhang, mit der Gestaltung der Moral und des ganzen Lebens, weil auch die Tendenzen der Moral und des Lebens dahin gehen, das geltend zu machen und zu erhalten, was der Menschheit am heilsamsten und gedeihlichsten. Die religiösen Ideen treten aber nach der Gestaltung, die sie unter dem Einstusse des praktischen Princips annehmen, selbst als die wichtigsten Bedingungen einer gedeihlichen Gestaltung der Moral und des Lebens auf, weil der Gesichtspunct ihrer Gestaltung ja eben der ist, das in ihnen als gültig anzusehen, was aus oberstem Gesichtspuncte den allgemeinsten und durchgreisendsten heilsamen Einstuß auf das gesammte Menschliche haben muß.
- 6) Man fann bas vorige Argument mit folgendem in Beziehung fegen ober in folgendes umfegen.

Wir wurden den religiösen Glauben nicht brauchen, wenn die Gegenstände desselben nicht wären. Denn, wenn der Mensch den Glauben daran gemacht hat, weil er ihn braucht, so hat er den Umstand selbst nicht gemacht, daß er den Glauben daran zu seinem gedeihlichen Bestande braucht und demgemäß ihn durch das Bedürsniß zu machen genöthigt ist. Die Erzeugung dieses Glaubens durch den

<sup>\*)</sup> Bal. "Ueber bas hochfte Gut."

Menschen muß also in berselben realen Natur ber Dinge begründet sein, welche den Menschen mit seinen Bedürfnissen selbst erzeugt hat. Es hieße aber theils, der Natur der Dinge eine Absurdität beilegen, theils läuft es gegen die Erfahrung, so weit sich solche machen läßt, daß die Natur den Menschen darauf eingerichtet hätte, nur mit dem Glauben an Etwas gedeihen zu können, was nicht wäre.

lleberhaupt, wenn irgend etwas erfahrungsmäßig bewährt ift, so ist es das praktische Argument des Glaubens.
Und so sicher wir das Gravitationsgeset danach, daß es
sich so weit bewährt, als Erfahrung reicht, auch da noch
gültig halten, wohin sie nicht mehr reicht, dürsen wir auch
jenes Argument in diesem Sinne ohne Schranken gültig
halten. Und eben damit wird es uns von so großer Wichtigkeit, daß es uns nach seiner allgemeinen Bewährung
durch Erfahrung, so weit sie reicht, die Bewährung alles
bessen, was aus ihm folgt, durch Erfahrung in Gebieten
vertritt, wohin die Erfahrung nicht mehr reicht, und hiemit,
was dem theoretischen Schlusse zum eracten sehlt, durch die
Eractheit eines praktischen ersett.

Wie viel von theoretischen Motiven für ben Glauben beim folgenden Principe zur Sprache kommen mögen, und wie triftig der Gesichtspunct sein mag, der sie zum Argument zusammenfaßt und erhebt, es reicht doch nicht aus, den Glauben sicher zu begründen, es könnte dennoch Alles

anders ober gar nicht sein; der Möglichkeiten nach Logif und Erfahrung bleiben viele. Run aber kann zuletzt nur die bestehen, die dasselbe theoretisch wiedergiebt, was praktisch gesodert ist. Nimm das hinzu und es bleibt von allen Möglichkeiten nur noch eine.

Dem unsichern theoretischen Schlusse gegenüber behauptet die historische Offenbarung sich als untrüglich; boch in jeder andern Religion behauptet sich eine andre als untrüglich. Welche ist es? Die ist es endlich, die uns praktisch nicht betrügt.

Nach ber Gesammtheit bes Vorigen mußte es also überhaupt möglich fein, ben Glauben an die hochsten und letten Dinge ohne Rudficht auf Alles, was bisher geglaubt worden ift, ohne Rudficht auf alle theoretischen Grunde und Schluffe von vorn herein blos nach dem Befichtspuncte richtig ju geftalten, bag er ber gesammten Menschheit nach ben höchsten und letten Beziehungen am besten biente, wenn nur die Erkenntniß beffen, was ihr so bient, ohne jene Rudficht felbst möglich ware. aber ift fle nicht. Bielmehr ift die Wechselfoberung nicht ju vergeffen, nach der fich das praftische Princip eben fo auf die andern Principe mit zu ftugen hat, ale biefe gegentheils auf jenes, fofern bas, mas bas Befte fur bie Menschheit zu glauben ift, fich burch die Siftorie ale folches erft zeigen und bewähren muß, um es triftig zu ertennen, auf Mit = und Rachwelt ju übertragen, und bie früheren Entwickelungsstufen eines guten Glaubens selbst beitragen müssen, die Intelligenz so reisen zu machen, um ihn noch besser zu machen; dies aber nur mit Rücksicht auf eine richtigere Erkenntnis der Natur der Menschen und Dinge möglich ist. Aus blos abstractem praktischen Gessichtspuncte würden der Glaubensmöglichkeiten nicht minder viele bleiben, als aus blos theoretischem oder historischem. Nun aber kann zulest nur die bestehn, die zugleich eine theoretische und historische Möglichkeit ist. Nimm das hinzu, und es bleibt wieder von allen Möglichkeiten nur noch eine.

Biehe vom Umfange einer Rugel aus brei Rabien. Du kannst sie an unendlich verschiedenen Puncten anlegen und auf jedem giebt's unendlich viele Puncte; aber der Punct, in bem sie zusammentreffen, ift stets nur einer.

Inzwischen, wie wir schon beim historischen Principe Manches und gerade das Allgemeinste und Bichtigste des Glaubens aus dem Gesichtspuncte dieses Principes allein entschieden halten konnten, mit der Erinnerung nur, daß die historische Entscheidung doch erst auf Grund der andern Principe herbeigeführt werden konntez so können wir auch manches Allgemeinste und Bichtigste aus dem Gesichtspuncte des praktischen Principes allein entschieden halten, mit der gegentheiligen Erinnerung, daß unsere praktische Bernunft erst auf Grund, historischer Entwickelung und wachsender Erkenntniß von der Natur der Menschen und

Dinge so weit reisen konnte, um solche Entscheidung zu sällen. Wir werden aber wie natürlich sinden, daß das, was sich so von praktischer Seite her entscheidet, eben auch nur wieder daffelbe ist, was wir schon historischerseits entschieden halten konnten und was wir theoretischerseits werden wiedersinden müssen, soll das rechte Zusammentreffen im Puncte der vollen Gewisheit stattsinden. Wir können nur eben im praktischen Principe nun auch die praktischen zu den historischen und theoretischen Gründen desselben Glaubens sinden, mögen es leichter sinden, bei Manchem mit dem einen, bei Anderm mit dem andern Principe voranzugehen, und, wo die Sicherstellung durch die andern Principe sehlt, sie durch das praktische ergänzen.

Ohne nun hierüber noch in Beiteres eingehen zu wollen, als ichon eingegangen ift, schließe ich mit einigen Betrachtungen über die Stellung des praktischen Principes zu Christenthum und Philosophie bezüglich der drei Hauptftude des Glaubens.

In so weit wir bei ber eigenen Lehre Christi stehen bleiben, genügt das Christenthum den höchsten praktischen Ansoberungen in so vollem Grade, daß nichts darüber hinaus gedacht werden kann, also daß Christus mit Recht der Heiland der Menschheit genannt werden kann; sofern er die heilbringendste Religion factisch in die Welt gebracht hat; und das in Gott wurzelnde praktische Argument kann ja nicht abstract durch sich selbst, sondern eben nur durch

Menschwerdung ins Bewußtsein ber Menschheit kommen. Aber das Christenthum hat in seiner historischen Entwickelung viel aufgenommen, von dem man nicht dasselbe sagen kann und was dem weiteren historischen Fortschritte im Wege steht, sofern es der praktischen Durchführbarkeit im Wege steht.

In der That, wenn man zusieht, welche Gründe es sind, die dem Christenthum so sehr den Eingang unter den Heiden erschweren, daß es sich vielmehr durch Ausrottung als Bekehrung der Bölker verbreitet, so wird man sinden, daß es eben jene Dogmen sind, die unter den Christen selbst immer vielmehr nur Hader als Segen gesät haben, die man aus historischem Motiv festhält, die aber damit, daß sie der historischem Einigung Aller, ja der christlichen Confessionen selbst, im Wege stehen, beweisen, daß sie vor dem historischen Argumente nicht bestehen; sie können aber nicht vor dem historischen bestehen, weil sie nicht vor dem praktischen bestehen.

Hievon abgesehen, wie hoch steht doch der allgemeine christliche Glaube an einen in der Welt waltenden persönlichen bewußten Gott mit Beziehungen des Wollens, Wissens, Fühlens zu seinen Geschöpfen in jeder Beziehung über dem, was die heutige Philosophie in ihren geltendsten Systemen, denn ich behaupte nicht in allen, unter den verschiedensten Ausdrücken für Gott zu substituiren versucht hat oder was übrig bleibt, wenn man unter dem festgehals

tenen Ramen Gottes nach ber Sache fucht. Da giebt's ein Abfolutes, eine nur in ben Einzelnen jum Bewußtfein. fommende absolute Idee, eine unendliche Substang; ba bleibt zulest als Inhalt des Namens Gottes ein ontologischer ober moralischer ober Causalbegriff, eine bewußtlose Weltordnung, eine allgemeine Gesetlichkeit ber Dinge, ein muftischer Urgrund, ein teleologisches Brincip. Man weiß nicht fertig zu werben, wird nicht mude, neue Benbungen und Borte zu erfinnen, ben driftlichen Gott ju erfeten ober in ein praftifch unbrauchbares Wefen ju überseben ober in myftisches Dunkel einzuhullen. Siftorisch ift es nicht gelungen und hat keine Aussicht zu gelingen, fogar bei benen nicht, die biefes Beges geben; benn feiner vermag ben andern zu seinen andern Namen und Sachen zu befehren, indeß des driftlichen Gottes Rame und Sache durch alles Toben ber Beiben, d. i. alle Berwürfniffe und Bandlungen ber Philosophie, im Gangen unverrudt fortbesteht. Und warum fann es nicht gelingen? weil ber driftliche Glaube praftisch burch nichts-ersetbar ift; nach unserm Brincipe ein Beweis, daß er richtig und was abseits ober bawider läuft, unrichtig ift. Und damit ift jeder Philosophie, die wider ben driftlichen Glauben nach jenen Grundpuncten läuft, in benen fein praktifcher Werth ruht, bas Urtheil ichon gesprochen; indeß diejenige, welche die Buverficht beffelben durch Bufügung von Wiffensgründen noch zu steigern und damit . Fechner, Motive b. Glaubens.

die praktische Wirksamkeit desselben noch zu erhöhen vermag, die Zukunft, weil die Wahrheit, die Wahrheit, weil die Jukunft, für sich hat.

Und wie jede Philosophie verworfen werden wird, die für das Brod des Glaubens einen Stein bietet, wird jede verworfen werden, welche eine leere Hand bietet. Und giebt es nicht ganze Systeme, welche von Gott nichts weiter auszusagen wissen, als daß von ihm nichts auszusagen sei, aus praktischen Gründen zwar an ihn zu glauben gebieten; aber indem sie dem Glauben Alles entziehen, was ihn praktisch macht; oder gar vom praktischen Principe den Glaubensinhalt verlangen, den sie dem praktischen zu geben hätten, das für sich nur inhaltsleere Foderungen stellen kann. Solche Systeme aber (Kant, Herbart) sind Ansang und Ende der heutigen Philosophie.

Freilich, woher soll die Philosophie den Glaubensinhalt nehmen, mit dem sie die praktische Forderung zu erfüllen hat. Ich denke, woher ihn der Glaube von jeher genommen hat und irgend woher muß er ihn doch haben. Wir wollen ihn beim folgenden Brincipe suchen.

Gegen ben Glauben an eine persönliche bewußte Fortbauer hat ber Materialismus Gründe, die auf der Hand und Oberfläche liegen. Sie sind vortrefflich bis auf einen bittern Punct; ich würde selbst an diese Gründe glauben — und Glaube bleibt es doch, daß wir nicht sein werden, wie daß wir sein werden — wenn sie nicht gegen das

praftifche, und barum auch historische, Argument liefen, ber . materialistische Rabius also nicht ins Blaue liefe. Run fie es thun, fo ift zu fragen, ob es nicht in einer tiefern Auffasfung bes Zusammenhanges ber Dinge auch tiefer liegenbe Brunde für bas Jenseits giebt, die an fich gleich möglich, als die materialistischen bagegen, boch barum noch vortrefflicher find, daß fie zugleich historisch und praftisch möglich find, einen Rabius geben, ber mit ben beiben andern Radien im felben Bunct zusammentrifft. Und wo fonnte man fie andere fuchen, ale beim 3bealismus in feinem Tiefftnn, seiner Opposition gegen ben Materialismus? Umfonft; entweder findet man in andern Worten eben fo portreffliche Grunde gegen bie perfonliche Kortbauer als beim Materialismus, ober Unflarheiten und Traume, bie feinem ber brei Argumente recht genügen und bamit weit hinter der Rlarheit und Confequenz der materiali= ftischen Grunde gurudbleiben, die bem einen faft gang genügen, indem sie ben andern gar nicht genügen, nur darin fehlend, daß fie fich überhaupt in Gramen halten, in welchen ein solches Genügen des einen ohne die andern möglich ift.

Bo freitich, fragt fich wieder, können noch theoretische Gründe für erwartet werden, wenn man sie weder beim Materialismus noch Idealismus findet oder zulänglich findet? Und kann das wirklich bestehen, wofür sich keine Gründe sinden laffen? In der That hat man fast nur die Bahl, ob

ber alte Glaube ober bie heutige Philosophie, welche feine zulänglichen Grunde bafur zu finden weiß, bestehen foll.

Der Glaube an höhere vermittelnbe Perfonlichkeiten awischen und und Gott ift im Allgemeinen unter und fehr Namentlich blieb ben Protestanten idmad geworden. faft nur Chriftus als Bermittler übrig und biefer faft nur noch den Orthodoren. Die Ratholifen haben bagu noch Maria und die Beiligen, boch fast nur noch die gemeinen Ratholifen und die Maler, und biefe fast nur noch auf ber Leinewand. Die Engel gelten überall nur noch als Bierrath; man weiß mit ihnen gar nicht mehr wohin, als wieber auf die Leinewand. Aber indem alle Nachtheile einer roben und verwerflichen Geftaltung jenes Glaubens mit bem Glauben selbst gefallen ober abgeschwächt worden find, find auch die Bortheile, die er haben fann, und, wie er immer sein mag, hier und ba noch hat, gefallen, welche uns an fo viel reinere und höhere Bortheile benfen laffen, die er bei reinerer und befferer Gestaltung haben fonnte. Willst du dem Ratholiken die Sulfe nehmen, die er im Glauben an Maria und die Beiligen findet, fein niedres Wesen mit dem höchsten zu vermitteln, was giebst du ihm dafür, und was giebst du dem Cultus und der Kunft bafur? bu nimmft ihm etwas, gieb ihm etwas Befferes, nicht Richts bafur. Dber, wenn bu ihm nichts Befferes geben fannft, ber nichts Befferes verlangt, gieb überhaupt etwas Befferes bafur. Wie ift es möglich, wenn ber gange Glaube schlecht und falsch ift? Aber felbst unter ben Broteftanten beweift bie baufige Wendung an ben noch übrigen Chriftus ftatt an Gott, ber Rame Mittler felbft, ben fie ihm geben, ihr freilich fehr verfummertes Bedurfniß eines Mittlers; und die Runft ber Brotestanten muß gar ben Glauben borgen ober lugen, ben fie nicht hat, und wird barum lieber gleich fatholisch. Unpraftisch also fann ber Glaube nicht fein, und, fofern er praftisch nicht, wenn nicht burch einen praftischern im felben Sinn, erfesbar ift, nicht überhaupt verwerflich. Bielmehr rechte Entwidelung galte es, ale Dampfung; boch baju bebarf es einen neuen Wo ift er? fragt man wieder; und ich antworte wieder: schwerlich da, wo die heutige Philosophie, noch da, wo die heutige Theologie ift. 3ch fragte aber nicht, wenn ich nicht noch eine andre Antwort auf alle biese Fragen hatte.

Die chriftliche Religion in ihrer reinsten Abklarung von Allem, was man in ihr noch heidnisch finden mag, der heidnischen selbst gegenüber betrachtet, ist überhaupt von einer wunderbaren Erhabenheit zugleich und Debe. Kann sie diese Erhabenheit nur mittelst dieser Debe behaupten? Aber der erhabenste Anblick des Meeres ist nicht der, wenn man nichts auf ihm sieht, sondern wenn Schiffe, nahe, ferne, immer fernere ein Maß für seine Ausbehnung geben; für Gott aber hat man uns kein Maß gelassen.

Die driftliche Religion hat ihre Erhabenheit badurch

erreicht, daß sie das Unendliche für das Kleine, Besichtänkte, Endliche, was hier und da dafür gegolten, gesieht; und sie hat Recht. Aber nachdem sie es dafür gesett, haben die Christen im Eifer das, wofür sie es gesett, aus ihm ausgeräumt, statt es darin aufzuheben, darin abzuschließen, und das giebt nun die große Dede; die neuere Philosophie aber hat diese Dede vergrößert, indem sie Gott mit ausgeräumt oder als einen öden Begriff aus der Dede der Metaphysik heraus erbaut hat.

Bas hat hiegegen bas folgende Princip zu bieten?

## VII.

## Das theoretische Princip\*).

Der turze Ausbruck des theoretischen Principes war: man glaubt, wozu man in Erfahrung und Bernunft Beftimmungsgründe findet.

Run kann man selbst vernünftig darzuthun suchen, daß historische und praktische Gründe und zum religiösen Glauben berechtigen, wie dieß im Borigen nur in andrer Beise als im hergebrachten historischen und praktischen Argument geschehen ist. Aber nach Allem, was mit historischen und

<sup>\*) 3</sup>ch habe dieß Brincip schon in der Schrift "Neber die Seeslenfrage" (Rap. VII.) so weit behandelt und im ganzen "Bend-Avefta" burchgeführt, daß eine Berweisung darauf genügen könnte, wenn es nicht hier galte, dasselbe mit den beiden andern Brincipen in Jusammenhange und wechselseitiger Ergänzung darzukellen, womit diese Schrift felbst zu einer Ergänzung von jenen wird. Doch kann man nur in andern Wendungen und Ausführungen dasselbe hier erwarten, was man dort sindet, und was bei seinem festen Stande eben nichts Andres zuläst, als andre Wendungen und Ausführungen:

praktischen Gründen geleistet werden konnte, bleibt bas Bedürfniß übrig und hat sich in den letten Fragen ausgesprochen, auch Gründe zu sinden, womit das theoretische Princip den andern zur Stützung und Ergänzung dienen kann, ohne des Dienstes der andern zu bedürfen, und um solche wird es sich jest handeln.

Bernunft und Erfahrung haben wir als Hebel bes Bernunft, - benn fofern bie Brincipes genannt. höchften und letten Wirklichkeiten in ihrer Eigenschaft als Söchftes, Lettes feine Begenftande ber birecten Erfahrung find, und außer bem hiftgrischen und praktischen Brincipe noch ein andrer Quell ihrer Erfenntniß gesucht wird, bebarf es irgendwelchen Schluffes, um auf fie zu tommen. Erfahrung, - benn fofern fie boch bas Sochfte und Lette der Wirklichkeit find, bedarf es der Erfahrung als Unterlage bes Schluffes. Durch Logit und Mathematik allein fann man weber jum Glauben an Gott und Une fterblichkeit, noch zu einem andern als begriffsspielerischen Beweise und leeren Begriffe davon tommen. Man fann es, wenn man von unserm Beifte als Stufe jum Beifte über allen Beiftern, von unferm Leben als Stufe zu einem zweiten Leben auffteigt. Es gilt nur eben auch aufzufteis gen und nicht bei bem, was die Erfahrung unmittelbar bietet, fteben zu bleiben, wenn es fich um bas, was seiner Natur nach alle Erfahrung überfteigt, handelt. 3wischen biesen beiben Irrthumern aber schwankt noch heutzutage

die Gestaltung des Glandens auf theoretischem Grunde, daß man zu wenig von der erfahrbaren Wirklichkeit ausgeht, Fehler der heutigen Philosophie und Theologie, oder daß man zu sehr dabei stehen bleibt, Fehler der Heiden und Materialisten. Auf beiden Wegen verliert man entweder den ganzen Gott oder den ganzen Inhalt oder Umsfang Gottes, und wirft endlich lieber gar das ganze Princip weg, was den Berlust zuwege brachte; aber nur seine verwersliche Anwendung ist zu verwerfen.

Bas man gewöhnlich religiofe Erfahrung nennt, ift wesentlich nur die innere Erfahrung ber praktischen Antriebe und Wirfungen bes Glaubens. Wie nun barauf ein Grund bes Glaubens ju ftugen fei, wurde beim vorigen Brincipe felbft aus erfahrungsmäßigem Befichtspuncte Bier aber wird Erfahrung in einem weitern Sinne und andrer Richtung geltend gemacht. Richt um eine Erfahrung von ben Beweisen bes Daseins ber hochften und letten Dinge, welche in unferm Bedürfniffe bes Glaubens baran und ben Folgen bes fertigen Glaubens liegen, handelt es fich hier, fondern welche, in ben allgemeinften Thatsachen ber Eriftenz liegenb, ohne Rudficht ob wir glauben möchten, -fcon glauben ober nicht, jum Glauben führen und damit ber oft nur zu einseitig geltend gemachten religiöfen Erfahrung zu Sulfe tommen fönnen.

Che wir aber zeigen, wie bieß im theoretischen Argu-

mente geschicht, gilt es, die Motive, die fich darin abzuschließen und zu vollenden haben, in Betracht zu ziehen.

Sehen wir nach, wie sie sich wirklich sinden, so liegen sie aller Metaphysik, worauf der Philosoph den Glauben stüten möchte, will er ihn andern stüten, so sern wie möglich. Kein Ausgang von den abstraten Begriffen des Seins, des Absoluten, des Ich, des Dinges an sich, des vollkommensten und hiemit realsten Wesens, der einfachen Dinge, der absoluten Causalität, der sich verwirklichenden Urmöglichkeit hat die Menschen zum Glauben an Gott geführt. Alles dergleichen ist erst dem Glauben nachgestommen, ohne in seinen Consequenzen den Glauben se wieder haben einholen zu können, es sei denn, daß es sich von ihm nachziehen ließ; und vielsach hat es ganz davon abgeführt.

Bielmehr, was zum historischen und praktischen Motive erganzend hinzugetreten ist, den Glauben zu erzeugen und zu gestalten, ist ein Schluß, den der Mensch im Leben täglich bewußt wie unbewußt braucht und zieht, der sich so zu sagen bei jeder Gelegenheit ganz von selber in ihm zieht, und der allgemein gesprochen also lautet: weil das ist, das war, so ist jenes, war jenes, wird dieses sein; weil das so ist, so war, ist oder wird dieses, jenes so sein. Jeder beobachtete Fall giebt dem Menschen unwillführlich Anlaß und Anhalt, seine Erwartung andrer Falle danach zu stellen, indem er nach gleichen oder ungleichen Bedin-

gungen gleiche ober ungleiche Folgen und nach bem Gleiden und Ungleichen in ben Bedingungen Gleiches und Ungleiches in ben Kolgen erwartet, im felben Sinne rud. warts von ben Rolgen zu ben Urfachen geht. Der Menich foließt fo im Felbe ber gemeinften Dinge, er fchließt auch fo im Kelbe ber bochften und letten Dinge, ober vielmehr von jenem Felde in biefes hinein und damit endlich alle feine Schluffe ab. Mein Haus ift von Jemand gebaut worden, auch die Welt wird von Jemand gebaut worden Die Welt ift größer als mein haus, also wird es auch ein größerer Jemand fein, ber bie Belt gebaut hat. Mein Körper bewegt fich unter bem Ginfluffe meines Gefühles und Willens, auch Sonne, Mond, bas Meer, ber Wind wird fich unter foldem Einfluffe bewegen, aber unter bem Ginfluffe eines machtigeren Gefühles und Billens, weil fie felbft mächtiger find. Ich lebe jest und andre mich nur von einem Tage jum andern; ich werbe and fünftig leben und mich nur noch mehr andern. Dein Leben hangt an meinem Athem und ber Barme meines Leibes, wohin fie im Tobe geben, wird die Seele geben. Ein jeber König hat seine Diener; auch Gott wird seine Diener haben.

Nicht nur ber Glaube an bas Dasein Gottes, bes Jenseits, höherer Wesenheiten, auch alle Borftellungen von ihrer Daseinsweise stützen fich bewußt ober unbewußt auf Analogieen und Inductionen dieser Art. Etwas

Erfahrungsmäßiges liegt überall unter, eine Berallgemei= nerung führt überall barüber hinaus, fofern es aber ein Größeres und Soheres gilt, eine Berallgemeinerung mit einer Erweiterung und Steigerung. Und wenn ohne bas praftifche Motiv schwerlich Anlag war, eine folche über bas Erfahrungsmäßige hinaus überhaupt vorzunehmen, so vermöchte bas praktische Princip seinerseits nicht ohne folche ben Glauben zu gestalten und gestaltet bem hiftoriichen Princip ju überliefern, wurde vielmehr ohne bas gang inhaltleere Borftellungen schaffen, wie fich's ja auch ftets gezeigt hat, wo es fich angemaßt, ben Glauben allein schaffen zu wollen. Dagegen ift nicht ohne Intereffe und haben wir ichon früher barauf hingewiesen, wie fich in jedem andern Bolfe bie Glaubens-Borftellungen nach seinem andern Lebensfreise und seiner andern Lebensweise ändern. Je roher ein Bolt, fo roher auch feine Berallge= meinerungen, je beschränkter und niedriger, fo beschränkter und niedriger feine Erweiterungen und Steigerungen von ba ins Glaubensgebiet hinein. Aber felbst ber Glaube ber cultivirteften Bölfer verdanft seinen Inhalt gang ber Berallgemeinerung, Erweiterung und Steigerung von ihrem Lebensfreise und ihrer Lebensweise aus, und mare ohne dem gang leer.

Leicht treten auf diesem Wege Conflicte des theoretisichen Motive mit dem pfattischen wie mit sich selbst ein, woraus auch solche mit dem historischen erwachsen und

mannichfache Versuche ihrer Lösung hervorgehen. Berechnen läßt sich's nicht, doch immer deuten. Wer möchte sagen, der Glaube an ein döses persönliches Grundprincip, einen Ahriman oder Teusel, sei im praktischen Interesse. Doch konnte der Blick auf die Macht des Uebels in der Welt und die Zerstörung, die seder Schöpfung droht, leicht dazu führen, den bösen Trieb im Menschen zu einem höchsten Triebe in einem persönlichen Wesen Gott gegenüber zu verallgemeinern und zu steigern. Dann aber schließen das praktische und theoretische Interesse ihren Frieden auf Grunde dessen, daß im Gange der Geschichte das Gute doch im Ganzen endlich durchschlägt, Ehrlich am längsten währt. Das gute göttliche Princip siegt endlich ob; die Hölle selbst wird überwunden oder gar bekehrt.

Bölfer giebt es, nach deren Glauben nur die Bornehmen eines glücklichen Zustandes im Jenseits theilhaftig werden, das Glück jenseits vielmehr vom Range als der Tugend diesseits abhängt. Wer mag verkennen, daß diese praktisch unzulässige Borstellung auf einsacher Analogie mit dem Diesseits ruht. In der früher so verbreiteten Ansicht von einem Hades, School, einem schattenhaften Dasein nach dem Tode, mögen die Motive, ein Leben über das Grab hinaus noch überhaupt zu benken und zu wollen, mit dem Blicke auf die handgreisliche Zerstörung alles Handgreislichen im Tode, die Grabesnacht und Ruhe zussammengewirkt haben, das Jenseits so dunkel und traurig

ju gestalten. Auch biefe Conflicte brangen jum Berfuch ber Löfung, und wenu sie fich nicht in ben Bölfern heben, so heben sie sich endlich mit ben Bölfern.

Mag aber das praktische Motiv in Constict over Einstimmung mit dem theoretischen wirken, immer kann es doch nur richtungsbestimmend wirken; die Ausführung in gegebener Richtung bleibt eine Sache des theoretischen Motivs. Sei's Scheol, Paradies oder Hölle, so geht es darin nach Analogie diesseitiger Verhältnisse her; und wer versucht mit seinem Glauben daraus herauszusommen, kommt nur von einer andern Seite hinein oder überhaupt aus aller Vorstellung heraus. Wie ungezügst die Phantasie immer wirken mag, sie kann's doch nur mit Stossen und mit Formen, die ihr das theoretische Motiv geboten.

Sieht man sich nun freilich um, was überhaupt auf diesem Wege erzielt worden ist, so möchte man zunächst an allem Glauben verzweiseln. Die thörichtsten widerssprechendsten Ansichten von Gott, Jenseits, Engeln, Teusfeln sind badurch zu Stande gekommen, und haben doch noch weitere Verbreitung gefunden, als was die Versnunft der Vernünstigsten dafür hat setzen wollen; denn darin befriedigt kaum ein Einzelner den Andern. Has ben nicht also die Recht, welche sagen, der Quell des Glaubens in höchsten und letzten Dingen sei überhaupt hier nicht zu suchen, sondern vielmehr zu vermeiben.



Ja haben nicht Betrachtungen wie folgende vollkommen Recht:

Schon im gemeinen Leben irren wir täglich, indem wir nach Analogieen und Inductionen vom Jest und Hier, vom Dem und Dem, vom So und So aus das Ferne, das Kommende, das Andre erschließen wollen; wie können wir uns damit an die höchsten und lesten Dinge wagen, wo die Anfgabe sich zur unermeßlichen steigert und die Hülfe, die uns dort zu Gebote steht, den Schluß und die Schlußmittel durch Ersahrung zu bestätigen oder zu berichtigen, abgeht, wir vielmehr immer in's Unsichre fortzuschließen, auf Unsicheres noch Unsichreres zu bauen genöthigt sind. Alle jene Schlüsse haben überhaupt der Natur der Sache nach nur eine Tragweite in's Endliche und die Gegenstände des religiösen Glaubens tragen vielzmehr den Charafter der Unendlichseit.

Und boch ist es ein eigen Ding, daß der Mensch unwillführlich immer wieder zu diesem Quelle zurücksehrt, und selbst die, die ihn principiell verwersen, nicht umhin können, aus ihm zu schöpfen, wenn sie von den höchsten und letten Dingen einmal etwas mehr sagen wollen, als daß es unsagdare Dinge sind; und das wollen sie doch und knüpfen sogar das Heil an das, was sie davon sagen. Sollte ein nothwendiger Quell verwerslich sein. In Wahrzheit kann man sagen, wir mögen wollen oder nicht, wir



₹.

muffen uns an das theoretische Princip halten; da wir es aber factisch nicht verwerfen können, so muffen wir es in bester Weise faffen und mit den andern Principen zusammenwirken laffen.

In der That aber ift es bei ihm eben nicht anders, als bei ben andern Principen. Nicht, bag wir es brauchen, sondern daß wir es nicht genug oder baß wir es falsch brauchen, macht es verwerflich. Auch in ben Dingen bes täglichen Lebens ift es ja nicht die Benugung ber Mittel bes Schluffes, die uns Erfahrung und Bernunft bieten, was und irren läßt; wollten wir fie fallen laffen, wurden wir vollende irren; fondern daß wir fie nicht genug ober daß wir fie falfch benugen; je beffer aber, fo mehr und Befferes erreichen wir bamit. Nun ift nur bas anders bei ben höchsten und letten Dingen, ale bei ben gemeinsten, einmal, daß wir mit bem, womit wir bei biesen reichen, noch nicht reichen und um fo leichter und schwerer bamit irrren, je mehr wir bamit ju reichen meinen; also muffen wir die Mittel bagu erweitern, fteigern, ftatt fie wegzuwerfen. Und weiter: daß eine erfahrungsmäßige Bewahrung bes Erschloffenen feiner Ratur nach hier gar nicht ju fobern, weil fur bas Beiftige über mir fo wenig als für bas Beiftige neben mir überhaupt zu haben ift. Alfo muffen wir fie - es ift nicht genug zu wiederholen burch bie Busammenftimmung bes Erschloffenen mit ben Foberungen und Folgerungen ber andern Brincipe erfeben.

Einen andern Weg der Bewährung giebt es freilich nicht; biefen aber giebt es.

Run aber icheitert die gange theoretische Begrundung und Geftaltung bes Glaubens faft immer an einer von zwei Rlippen, wozu die Fehler, die wir Eingangs zeigten, führen, daß man die hochsten und letten Dinge über die niedern und gemeinen begrifflich oder factisch oder beides jugleich hinweghebt, ale hatten fie gar nichts bamit ge= mein, und daß man fie mit niedern oder gemeinen felbft verwechselt, als waren fie auch nur etwas unter Anderm, anstatt die niedern in den höhern aufzuheben, dadurch abzuschließen. Und freilich wenn Gott wirflich unvergleichbar mit Allem, was in feiner Belt, abgeriffen von ber Welt, über ihr, die Welt abgefallen von Gott unter ihm schwebte, so wie fich's Biele benken, Die Welt, in ber fich unfre Erfahrungen bewegen, fo mare fein Schluß von ihr auf ihn möglich, fein Schluß möglich von bem Abschlusse unfrer kleinen geistigen Welt in einem 3ch auf ben Abschluß ber ganzen geiftigen Welt in einem 3ch, von ber Berrichaft unfere Beiftes über einen fleinen Theil ber Rörperwelt auf die Berrichaft eines Beiftes über die gange Doch haben wir theoretisch feinen Grund, Rörperwelt. das höchfte Dafein außer begrifflichem und factischem Busammenhange mit allem Dafein anzunehmen, ift praktisch ein Gott unbrauchbar, ber feine angebbaren und verfolgbaren Beziehungen gu feiner Welt und gu feinen Gefchöpfen

البدأ أثورا

hat, und ift er von jeher historisch in folden Beziehungen vorgestellt worden; und wer es nicht hat thun wollen, that es boch.

Und freilich, wenn ber Uebergang in's Jenseits außer Bergleichbarkeit mit allen Uebergangen in bem Dieffeits erfolgte, im Jenfeite felbft alle Berhaltniffe und Befete aufhörten, bie im Dieffeits gelten, fo ware auch feiner ber Schluffe möglich, die wir vom Ginen auf bas Andre gieben Aber von jeher hat man Analogieen für ben Uebergang in's Jenseits im Dieffeits gesucht und bie Borftellungen von bem fünftigen Leben auf Grund bes jegigen geftaltet; wir bedurfen praftisch eines Glaubens, ber die Begiehungen aus bem Dieffeits in bas Jenfeits forterhalt; und überall fonft finden wir erfahrungemäßig in ber Gegenwart die Bedingungen ber Butunft enthalten und schließen so weit möglich baraus auf die Bufunft. Run reicht freilich unser Bermögen noch nicht einmal bin ju erschließen, wie die Drange aus dem Laubwerf, Der Schmetterling aus ber Raupe, ein Leben nach ber Geburt aus bem Leben vor ber Geburt, eine Erinnerung aus ber Unschanung folgt; wie, sagft bu, sollten wir schließen fonnen, wie ein jenseitiges Leben aus bem bieffeitigen folgt? Aber wir feben boch, bag bie Drange aus bem Laubwerf, ber Schmetterling aus ber Raupe, ein Leben nach ber Geburt aus bem Leben vor ber Geburt, eine Erinnerung aus ber Anschauung folgt, trot bem, bag wir

nicht wissen, wie es daraus folgt; also wird es auch nur gelten, von den thatsächlichen Beziehungen zwischen Ursachen und Folgen im jestigen Leben verallgemeinernd, erweiternd und steigernd auf entsprechende zwischen dem jestigen und einem daraus folgenden Leben zu schließen; und die gleiche Unerklärlichkeit dieser Beziehungen hier und da wird nur noch ein Moment mehr in dem Entsprechen sein.

Die Fehler und die Klippen zugleich endlich werden wir vermeiden, und von den theoretischen Motiven zum theoretischen Argumente nach folgendem Princip gelangen\*).

"Es gilt, vom möglichst großen Kreise bes Erfahrungsmäßigen im Gebiete ber Eristenz auszugehen, um durch
Berallgemeinerung, Erweiterung und Steigerung der Gesichtspuncte, die sich hier ergeben, zur Ansicht dessen zu gelangen, was darüber hinaus in den andern, weiteren und höheren Gebieten der Eristenz gilt, an die wegen ihrer Ferne unstre Erfahrung nicht reicht, oder deren Beite und Höhe unstre Erfahrung überreicht und übersteigt, mit der Borsicht, die Berallgemeinerung, Erweiterung und Steizgerung über das Gebiet des Erfahrbaren hinaus nur in dem Sinne und der Richtung vorzunehmen, die schon

<sup>\*)</sup> In ber Schrift über bie Seelenfrage S. 116 aufgeftellt.

innerhalb bes Erfahrbaren selbst eingeschlagen ist; also nur das für die andern, weiteren und höheren Gebiete in Anspruch zu nehmen, als gültig zu erachten, was sich um so mehr verallgemeinert, erweitert, steigert, je weiter und höher wir den Blid in's erfahrbare Gebiet richten, und dem Gesichtspuncte des Unterschiedes, der durch die gröstere Ferne, Weite, Höhe des Gebietes entsteht, volle Rechnung zu tragen.

Gleich wie nun zur Geltendmachung des historischen und praktischen Principes in Form eines Argumentes die thatsächlichen Unterlagen, welche in der Allgemeinheit und Heilsamkeit des Glaubens liegen, entweder als bekannt vorausgesett oder besonders aufgezeigt werden müssen, so auch zur Geltendmachung des theoretischen Principes die im Erfahrungsgebiete liegenden Unterlagen des Schlusses auf die höchsten und letten Dinge. Aber wo sind sie zu sinden, wenn nicht in Gründen, wie ich sie schon angebeutet, jene Gründe, welche den historisch gewordenen, praktisch gesoderten, Glauben an einen persönlichen Gott mit Bewußtseinsbeziehungen zu seinen Geschöpfen, an eine künstige Fortdauer, an persönliche Mittelwesen zwischen und und Gott von der Wissensseite her stützen, sestigen oder gar noch steigern und entwickeln können?

Ich suche rings: ich suche banach in ben bogmatischen Lehrbuchern ber Theologen, ich horche ben Predigern auf ben Kanzeln, ben Schulmeistern in ben Schulen, ben

Professoren auf ben Kathedern; ich wende mich von den Rationalisten zu den Orthodoren und Pietisten hin und wieder; ich durchstöbere die verstaubten Beweise für das Dasein Gottes; ich studire die philosophischen Systeme von Kant, von Fichte, Schelling, Hegel, Herbart, Schopenhauer. Es ist umsonst. Ich sinde nichts, was auch nur einigen Halt gewährte oder nicht vielmehr wider als sür den Glauben stritte. Aber ich suche auch zugleich umsonst, wo ich eine klare Erkenntniß, geschweige triftige Anwendung des vorigen Principes fände; ich sinde nur ein Schwanken zwischen beiden oder eine Vereinigung beider Hauptsehler seiner Anwendung, ein Scheitern bald an der einen bald an der andern Klippe. Wie aber soll ein triftiges Argument durch Versehlung oder Verletzung seines Principes zu Stande kommen.

Auf das Dasein eines Gottes, wie ihn das historische und praktische Argument fodert, womit in Zusammenhange die andern Hauptgegenstände des Glaubens
sich von selbst ergeben, können wir nach dem theoretischen Principe auf zwei Weisen und nur auf zwei
Weisen schließen, obwohl sede beider Weisen in ihrer
Allgemeinheit eine Mehrheit von besondern Wegen einschließt. Einmal, indem wir von der Welt unsers eigenen
Geistes, der einzigen, von der wir unmittelbar wissen,
durch die Welt der Geister, an die wir nach der Gesammtheit der drei Gründe so sest glauben, als wüßten wir

barum, zu ber Welt eines Geistes aufsteigen, zweitens indem wir davon, daß unser eigener Körper einen Geist zugleich spiegelt und trägt, wieder dem einzigen Wissensfalle dieser Art, dazu aufsteigen, daß die ganze Welt Spiegel und Träger eines Geistes in höherm Sinne ist.

Denn es sind die einzigen Ausgangspuncte, die wir von der Wissenseite haben, um nicht aus dem Leeren in das Leere, sondern aus dem Bollen in das Bollere zu schließen und damit dem Glauben seinen Inhalt zu erschließen, die einzigen, auf denen das Argument sich als Bollendung der theoretischen Motive nach obigem Princip gestalten kann.

Je nachdem wir nun vom ersten Ausgangspuncte her blos auf geistigem Gebiete vorschreiten, ober vom zweiten ausgehend den Körper als Spiegel und Träger der Seele in das Auge fassen, lassen sich zwei Haupttheile, Seiten, Kormen oder Wendungen des theoretischen Argumentes unterscheiden, ich will sie furz das Argument vom Geiste und vom Körper nennen. Im Grunde und den Folgerungen bleibt's ein einziges Argument.

Bor ihrer Aufstellung noch einige Worte.

Schon oft war Anlaß, barauf hinzuweisen, baß jeber nur von einer einzigen Seele, ber eigenen, unmittelbar burch Erfahrung weiß. Die Folge bavon ist, baß für den Schluß auf andre Seelen, Geister, ob nachbarliche oder höhere, überhaupt keine Induction, welche die Mehrheit gleicher Fälle als Unterlage braucht, sondern nur Analogie zu Gebote steht. Die Analogie aber läßt sich in diesem Gebiete nicht missen. Denn wie auch nur eine Borftellung von einem Geiste neben oder über unserm Geiste fassen ohne Anknupfung an die Erfahrung von dem eignen Geist.

Run ift jebe einzelne Analogie für fich genommen trüglich; boch ift ber Schluß auf unfre Rachbarfeelen Und wodurch wird er binbend? Sehen wir beim Kleinen nach, um nichts Andres, sonbern nur bas Größere bavon im Schluffe auf Größeres ju verlan-Daburch, baß er fur bie fleine Seele eben bas gen. zusammennimmt, was man für bie größte wegwerfen möchte, und nur in größtem Daßftabe gusammengunehmen hatte. Daburch, bag es feine einzelne Analogie noch Summe vereinzelter Analogieen ift, auf Die er fich ftust ber Rreis hatte ja ben Abichluß, Die Statue Die außere Korm, Die einmal aufgezogene Uhr den innern Areislauf mit mir gemein; bas Alles giebt noch einzeln feine Seele; - vielmehr daß es ein in fich zusammenhängendes und zufammenftimmendes Syftem ber Analogie nach allen Puncten ift, die man bezüglich bes eigenen Befens ber Seele, bes Spiegelns und Tragens berfelben burch ben Körver vernünftigerweise in Betracht gieben fann; \*) - und end-

<sup>\*)</sup> Den allgemeinen Gefichtspunct und bas Befentlichfte biefer Buncte glaube ich in ber Schrift "Ueber bie Seelenfrage" S. 49

lich baburch, bag biefes ganze Syftem ber Analogie auch ein Syftem mit bem Syftem unfrer praktischen und hiftorischen Foberungen giebt.

Hieburch und hieburch allein wird der Schluß auf das Dasein der kleinen menschlichen Rachbarseelen vollkommen bindend und ein Schluß auf ihre Daseinsweise überhaupt möglich. Metaphysik hat nicht dazu geführt und kann dazu nicht führen. Nichts Andres aber, sondern eben nur das Größere, nicht das Wenigere davon, haben wir im Schlusse auf Größeres im Geisterreiche zu verlangen; um Größeres damit zu erlangen. Metaphysik hat nicht dazu geführt und kann dazu nicht führen. Analogie läßt sich hier eben so wenig missen, ist einzeln eben so trüglich; es gilt eben so ein System der Analogie in sich und mit den Folgerungen und Foderungen der andern Principien.

Beim Schluffe auf die andern Menschenseelen ziehen die Analogieen, macht das System sich so zu sagen von selbst. Ein Menschlein ist so klein, steht und so verwandt, so übersichtlich gegenüber; Alles daran ist und beim ersten Blid geläusig. Bei Gott, höhern und jenseitigen Geistern ist Alles groß und weit und anfangs ungeläusig, und gilt es, den Jusammenhang deffen, worauf zu achten, erst zu zeigen, Alles übersichtlich und geläusig erst zu machen.

beutlich genug und fo bezeichnet zu haben, bag bie Bernunftigfeit ein= fach einleuchten burfte. hier wirb es blos bie Anwenbung gelten.

Run aber kann boch nicht Alles auf einmal so gezeigt werben', wie es schließlich auf Einmal in Eins zu fassen ift, ist also auch nicht auf einmal also zu verlangen. Das Argument vom Geiste wie vom Körper kann sich nur in einer Folge von Momenten entwickeln; nichts Einzelnes darin ist bindend; das Bindende liegt im Bande nicht blos der Einzelheiten jedes beider Argumente, auch beider Argumente, die ja nur zwei Seiten Eines Argumentes sind; nicht blos in diesem Bande, auch im Bande dieses Argumentes mit den beiden andern; und endlich darin, daß die drei Argumente alle drei Hauptstücke des Glausbens in einem und demselben Bande geben. So wächst die bindende Kraft mit sedem Schritte, boch liegt in keinem Schritte, nur im ganzen Gange.

Wer diesem Zusammenhange will nachgehn, wird ihn am Schlusse haben und endlich im Ausgange des ganzen Beges den Eingang zu einer Weltansicht haben, in der Glauben und Wissen sich widerspruchslos vertragen und Eins im Andern Föderung und Stütze findet; wer das Resultat des Schlusses in seinen Einzelheiten, das Haus in einem Steine sucht, der wird es niemals haben.

Auch mögen wir erinnern, daß dieselbe Analogie, die uns vom Kleinen und Riedern, um das wir wiffen, jum Glauben an Größeres und Höheres führen wird, jugleich das Kleine und Riedre in das Größere und Höhere aushebt, das Wiffen also nur insofern damit

überschritten wird, als es zugleich als Inhalt in den Glauben aufgehoben wird.

Für sich genommen bleibt's ein tühnes und gewagtes Steigen, was uns von unten aufwärts führt; wer möchte sagen, daß es sicher sei. Aber erinnern wir uns nur, die Leiter zum Steigen steht nicht in bloßer Luft, sie wird von Oben gehalten wie von Unten. Bon Oben dadurch, daß sie in dasselbe Gebiet des Glaubens führt, was wir historisch haben und praktisch brauchen, indeß von unten dadurch, daß sie von der erfahrbaren Wirklichseit aus dahineinführt. Wegegen der glaubenslose Materialismus auf einer nur von unten gehaltenen Leiter aussteigt, der glaubensode Ivealismus auf einer nur von oben gehaltenen Leiter absteigt.

Bedarf aber das theoretische Argument dieser Unterstützung durch das praktische und historische, so leistet es ihm auch seinen Gegendienst, indem es die Ausschreitungen des praktischen und theoretischen Motivs verhütet, womit kein Argument bestehen kann. Was möchte der Mensch nicht Alles von Gott verlangen, was verlangt er nicht; wie Vieles möchte er in der Welt selbst, der von Gott regierten anders wünschen, ja was wünscht er nicht; und was sollte ihn endlich hindern an einen Gott und eine Welt zu glauben, wie er sie wünscht, wenn es nicht die Nothwendigkeit ist, mit den Foderungen des praktischen und historischen Arguments zugleich denen

bes theoretischen zu genügen. Indem aber bas theoretische nur eine folche Anficht von Gott und Welt gestattet, Die por bem Blide auf die Wirklichkeit mit allen ihren Mangeln und Uebeln bestehen fann, tritt es von felbit in's praftische und historische Argument hinein, nach welchen nicht sowohl bas mahrift, was ber Menfch hier und ba, ju ber und jener Beit, wunscht ober gewunscht hat und hienach glaubt oder geglaubt hat, als was für wahr von ber gefammten Menschheit und für immer angenommen, ihr Denken, Kühlen, Sandeln also zu leiten vermag, baß ber minichenswerthefte Buftand ber Menschheit im Gangen baraus folgt und fein Anlag mehr ift, barüber hinaus ju geben. Dazu aber muß das wirklich Bahre als mahr angenommen werben; benn nur fo fann fich ber Menfc am besten bagegen ftellen und fann bie Stellung Dauer haben.

## Das Argument vom Geifte.

Unfer Geift ftellt fich dar als ein Reich von mannichs faltigen und wechselnden Empfindungen, Erinnerungen, Borftellungen, Begriffen, Gedanten, Trieben, Strebungen, Wünfchen, die fich einander über- und unterordnen, vertnüpfen und scheiden, harmoniren und ftreiten. Es ift in Bahrheit eine kleine Welt.

Diefe kleine Belt von Einzelheiten ift ihrerfeits nur eine Einzelheit in ber großen Geifterwelt, worin fich in

größerem Mafftabe und in in höherem Sinne wiederholt, was in ber fleinen vorgeht. Denn auch in ber großen Beifterwelt obnen fich Gebiete einander über und unter, verbinden fich und scheiden fich, harmoniren und ftreiten mit einander; und was in jebe fleine Belt eines Beiftes Davon fallt, ift einerseits nur Die lette Bergweigung, anderfeits bie Burgel von bem, was in bie große fallt und in großen Bugen hindurchgeht. Go ift bas gro-Bere Reich eben nur bas Größere, Sohere, Allgemeinere beffen, mas wir in bem fleinen finden. Run greift über alle Einzelheiten in ber fleinen Welt ein einiges Gefühl bes 3ch, ein einheitliches Bewußtsein, ein einheitlicher Bille. Die beiben Rreise ber Befichte = und Behore= empfindungen icheinen nichts mit einander gemein zu haben; boch haben fie bas mit einander gemein, daß jenes 3ch um beibe in gleicher Weise weiß, nur mehr als beibe weiß; und über allen Streit ber Einzelheiten reicht ein Streben, Diesen Streit ju schlichten und ju verfohnen, alles Einzelne von Gefühlen und Gebanten in folche Ginftimmung zu bringen, daß das 3ch dabei befriedigt fei.

Also können wir zwar nicht wissen, was nie eine Sache bes Wissens wird, burfen aber glauben, was wir schon ohnedem zu glauben Anlaß haben, daß auch über alle Einzelheiten in der großen Geisteswelt in entsprechendem Sinne ein einiges Gefühl des Ich, ein einheitliches Bewußtsein, ein einheitlicher Wille greifen werde, in entsprechendem nur auch entsprechend höherm Sinne, als bie große Beifteswelt etwas über ber fleinen ift. wußtseinstreise ber verschiedenen Menschen icheinen nichts mit einander gemein zu haben; boch werben fie bas mit einander haben, daß jenes 3ch um alle weiß, als waren fie bie feinen, nur mehr als alle weiß; und über allen Streit ber Bolfer und Geschlechter, bes Wiffens und Blaubens, ber in bem großen Reiche fo viel größere Dimenfionen annimmt und höher hinaufreicht, als in bem fleinen, boch in baffelbe hineinreicht und aus ihm herauffteigt, wird auch ein größeres und höheres Trachten greifen, ihn burch bas Walten in ber Geschichte ber Versöhnung entgegenzuführen. Die Aufgabe ift größer, Die Beit ber Erfüllung langer ale in bem fleinen Reiche, wenn bu willft unendlich lang; aber auch die Mittel in Gott größer, bu kannft glauben unendlich groß, und die Erfüllung in der Ewigfeit deßhalb vollfommener und ficherer.

All das aber könnte ein Roman sein, und daß Alles wohl darin zusammenpaßt, würde nicht hindern, daß es ein Roman sei, denn die sen Borzug hat jeder gute Roman; wenn die Analogie, die uns auswärts geführt hat, auch das Einzige wäre, auf das wir uns dabei zu verlassen hätten, nicht die Leiter, auf der wir stiegen, zum untern wirklich auch den obern Stützunct hätte. Run aber führt uns unser Steigen von dem einzigen sesten und klaren Ausgangspuncte alles menschlichen Wissens um geistige

Dinae, b. i. ber Betrachtung bes Menschengeiftes felbft, im folgerechten Wege ber Erweiterung und Steigerung, ben bas Princip gebietet, jum Glauben an benfelben eini= aen. unendlichen, ewigen, allwiffenden, allmächtigen, allgutigen Gott, auf ben wir hiftorifch burchschlagend burch bas Chriftenthum und mit praftischer Röthigung geführt find, einen Urquell, Sort, ein Liebesband aller Beifter, ber um die Bedanken aller feiner Beschöpfe weiß wie sie felber, aus dem alle hervorgegangen find, und in bem fie boch noch leben, weben, find, wie er in ihnen, ber Alle liebt, wie jemand fein eigenftes Eigenthum lieben fann, ber Alles im Lause ber Zeiten burch bie Ewigfeiten jum gemeinsamen Begten Aller fügt und lenkt, auf ben bie endlichen Beifter ein granzenloses Bertrauen in Diefer Sinficht fegen fonnen, fofern bas, was icon-jeder endliche Beift anftrebt und um fo ficherer und vollfommener erreicht, je umfänglicher fein Biffen, je höher fein Trachten, je machtiger sein Bollen ift, von Gott, bem Allwiffenden, Allgutigen, Allmächtigen im vollsten Grabe zu erwarten ift; nur daß nicht vom Augenblide das verlangt und erwartet werde, worin fein ewiges Trachten und Wollen fich erfüllt. Es führt nur unfer Steigen weiter in berfelben Richtung fort, die hiftorisch schon eingeschlagen ift, und fich als die praftisch am besten einschlagende erwiesen hat, und giebt bem Glauben neue Entwickelungsmomente. Mag es nun auch sein, daß die heutige driftliche Auf-

faffung wenig Ernft mit bem Borte macht, bag alle Geifter, wie fie aus Gott hervorgegangen find, auch noch in Bott leben und weben und find, vielmehr in widerfpruchevollster Beise baffelbe bem Wortlaute nach zugiebt, ber Sache nach verleugnet, und die endlichen Beifter bem göttlichen außerlich gegenüberftellt, wie fie felber unter einander ftehen, damit ihn felbft in die Endlichkeit des äußern Gegenüber herabzieht; fo wird une nun unfer Argument felbft Ernft mit bem Worte machen laffen. Sat fich doch mit dem klaren Ausspruche beffelben in den Quellen ber driftlichen Lehre bie Nothwendigkeit bewiesen, auf eine Borftellung einzugehen, die fich burch unfern Schluß jugleich festigt und widerspruchelos Kart. Gehen boch auch aus unserm Beifte Borftellungen, 3been hervor, ohne beghalb ben Beift zu verlaffen; nur insofern fann Bott um unfre Gedanken wiffen wie wir felber; und wenn fich Beifter in Gott ftreiten, fo wird es eben auch nur baffelbe in höherm Sinne fein, was wir ichon in unserm Beifte finden, wenn fich Einzelnheiten, Befühle, Bedanfen in ben untern Gebieten unsers Beiftes ftreiten und felbst wiber ben Sinn und bas Trachten bes ganzen Beiftes ftreiten, nur daß fich in ihm eben gange Beifter ftreiten fonnen, in une blos-geiftige Momente; barin ift Gott über und und find wir unter Gott, bas Stodwerf unter bem Thurm. Der rechte Beift aber, behält er nur fein Leben, wird endlich Alles jur Ginftimmung unter einander

und mit seinem oberften Willen bringen, und selbst seine höchste Aufgabe darin finden, es zu thun; von Gottes Geist, dem ewig lebenden, wird das in höchster und letter Instanz gelten, und der endliche Geist wird es selbst nur durch Eingehen in Gottes Sinn erreichen.

Indem so mit unserm Argument in der Auffassung bes göttlichen Wesens den allgemeinsten Gesichtspuncten des Christenthums genügt wird, wird zugleich den verschiedensten Richtungen, in welche dasselbe auseinandergegangen ift, genügt, soweit ein gemeinsames Genügen derselben überhaupt möglich ist.

Es wird damit dem Mystifer genügt, der sich ganz in Gott versenken möchte, und in der vollständigsten Versenstung in Gott die vollkommenste Befriedigung sucht. Er ist ja schon in Gott versenkt; nur wird er auch erkennen müssen, daß das Sein in Gott nicht hinreicht, Gott zu genügen und das vollkommenste Genügen zu sinden, da vielmehr Unzähliges schon von unserm kleinen Geiste versworsen wird, was in ihn als Vorstellung eingeht, und zu beseitigen gesucht wird, was ihm im Gefühl zuwider, so mehr in Gottes großem Geiste; daß es vielmehr gilt, den Sinn Gottes nach höchsten und lesten Beziehungen klar zu erkennen und ihm gerecht zu werden. Damit erst wird er der vollen Seligkeit theilhaftig werden, die er leichten Kauses an das Gefühl knüpsen möchte, nur überhaupt in Gott zu sein.

Ver wird damit dem Rationalisten genügt, der einen vernünftigen Weg, zu Gott zu gelangen und klare Borstellungen von ihm verlangt. Einen einfachern Weg zu Gott als unser Argument kann die Bernunft nicht finden, und klarere Vorstellungen, als es von ihm gewährt, nicht gewinnen. Nur wird die Bernunft sich bescheiden müssen, nicht aus abstracter Leefe zu Gott herabsteigen zu wollen, sondern von sestem Grunde zu ihm herauszusteigen, und in diesem Steigen sich nicht auf sich allein zu verlassen, sondern nur so zu steigen, daß mit der eigenen Foderung auch die historische und praktische Foderung erfüllt wird.

Es wird damit dem Offenbarungsgläubigen genügt, der die Mittheilung der höchsten Wahrheiten Gott selbst durch eine Inspiration von ihm bevorzugter Geister versdanken will. Denn, wenn schon der kleine Menschengeist nicht in jeden Gedanken, jedes Gefühl sein ganzes Wesen legt, nicht jeder Woment seines Lebens richtungsgebend ist für alle oder nur für eine große Folge, nicht jeder es nach höchsten und letzten Beziehungen ist; doch giebt es solche schon im kleinen Menschengeist und Leben; so giebt es im unendlichen Geiste statt kleiner Momente des kleinen Geistes ganze Geister, die doch wieder nur Momente des großen Geistes sind, in denen das Wollen, Wissen, Wesen des göttlichen Geistes nach höchsten und letzten Beziehungen sich in einem Einstusse auf die ganze oder eine große Folge bechner, Motive d. Etanbens.

vor andern bethätigt, und welche zu Lehrern und Führern für die andern Geister werden. Solche Ausnahmen vom gewöhnlichen Gange der Geschichte mag man füglich als Offenbarungen Gottes in vorzugsweisem Sinne bezeichenen; nur daß man keine Ausnahmen von der Ratur der geistigen Dinge und des geistigen Geschehens, sondern nur die höchsten bewußtesten Bethätigungen derselben darin zu sehen hat.

Bei biefem Allen macht fich ber Ernst bes Glaubens geltenb, bag wir in Gott nicht außer Gott find. Es ift überhaupt ein Glaube, an bem große Buter hangen, bie freilich verfummert und verloren bleiben, fo lange ber Ernft bes Glaubens verfümmert und verloren, ber Glaube felber nur ein bloges Wortspiel bletbt; bei unferm Argument aber ift bas unmöglich, weil es felbst nur in solibari= icher Berbindung mit biefem Glauben ju Stande fommt. Man muß ihn nur\_nicht fich felbst burch Irrthumer verfum= mern, wie, bag wir mit unferm Sein in Gott ber Gelb= ftanbigfeit und Freiheit verluftig geben. Denn warum follte nicht unfer Wille feine Gelbstmacht unter Bottes höherm Willen behaupten, ja ihm widerstreben konnen, tropbem, baß er beffelben Beiftes ift, ba fo Bieles in niebern Bebieten unfere eigenen Beiftes felbstmächtig ja wiber unfern Billen entsteht und geht, genug nur bag ber höhere und höchste rechte Wille boch schließlich die Oberhand behalte. Dber baß die Gunde unsere Willens im Widerftreben

gegen Gottes Willen daburch zu Gottes Sunde werde, baß wir in Gott find. Denn Gunde bezieht fich blos auf ben Willen bes ganzen Geistes, ber nicht gegen fich felbft gerichtet fein fann. Wir gewinnen aber mit bem Glauben in Gott zu fein zugleich bas Gefühl einer innigeren Beziehung zu Gott und durch Gott zu einander, bas Bertrauen ber endlichen Erlösung von allem Uebel und die Sicherftellung unfrer bereinstigen Aufhebung zu einem höhern Das Erfte felbstverftandlich, fofern wir uns bamit als unmittelbare und gemeinsame Theilhaber bes Einen Beiftes fühlen; bas Zweite, fofern es in ber Ratur bes Beiftes liegt, fein Uebel unausgeglichen, ungehoben, unverföhnt, in fich bulben ju tonnen, bem unendlichen Beifte aber auch eine unendliche Zeit und unendliche Mittel dazu zu Gebote ftehen; bas Dritte endlich werden wir bei Betrachtung bes folgenden Sauptftudes bes Glaubene finben.

Run kann man nur noch fragen: und warum hebt Gott der Allmächtige, Allgütige, Allweise das Uebel doch nicht plöglich? Und weiter fragen, warum ist Uebel übershaupt mit einem, in einem solchen Gotte, da?

Da haben wir zu glauben, weil wir nichts Befferes und Vernünftigeres glauben können, daß das Dasein des Uebels und die Unmöglichkeit seiner plöglichen Hebung mit den letten Bedingungen des Daseins selbst eben so verwachsen sind, als das Streben und die fortschreitende

Erfüllung des Strebens seiner Hebung mit dem innern Wesen des Geistes, welcher des Daseins waltet. Wer sich aber scheut, den Begriff des Uebels in Gott hineinzutragen, vergesse nicht, daß was und endlichen Theilhabern seines Wesens in einem niedern Gediete als Uebel erscheint, für ihn eben damit dieselbe Bedeutung nicht mehr hat, daß es nur das von unten treibende Motiv zu seinem höhern Wollen und Walten ist, ohne dieß selbst treffen, erreichen und davor Stand halten zu können. Weiß aber jemand einen besseren und vernünstigeren Glauben in dieser Hinsicht auszustellen, so sei er an die Stelle dieses Blattes geschrieben\*).

Wir sprachen nur von Gott; wie aber ist es mit dem Jenseits? Wo sinden wir dafür in unserm Argumente den Grund? Und Gott und Jenseits sollen doch zusammenshängen; nicht also ihre Gründe? Und wo den Grund für jene höhern Geister, die zwischen Gott und uns vermittelnd aus dem Jenseits in das Diesseits übergreisen? Berlangten wir nicht selbst von alle dem die zusammenshängende Begründung? — Ich meine aber, eben nirgends als in unserm Argument ist sie zu sinden. Bon selbst giebt es das Eine mit dem Andern; ja vermag gar nicht

<sup>9) 3</sup>m 8. Kap. der Schrift über die Seelenfrage glaube ich die Einwürfe, welche man überhaupt gegen die Immanenz ber endlichen Geifte erheben kann, eingehend genug berücksichetigt zu haben, um mich hier mit obigen Andeutungen zu begnügen.

bas Eine ohne bas Andre zu geben; fo fest verwachsen ift auch hier bas himmelreich.

Wie ber Mensch geboren wird, hebt fein Beift zugleich von Oben und von Unten an, von Oben mit der gangen Ginheit bes Bewußtseins, von Unten mit ben Ginzelheiten ber finnlichen Anschauungen, Empfindungen, Gefühle, Triebe; Dazwischen schieben fich bei bes Lebens nichts weiter. Kortschritt Bermittelungen ein. Die Geifteshöhe, was wir fo nennen, machft, je hoher die Vermittelungen zwiichen Unten und Dben aufsteigen, Die Geiftesweite wachft, je mehr die Basis wachft, von ber an fie aufsteigen. Und wodurch gewinnt er die Vermittelungen zwischen Unten Bas in die Sinnlichfeit getreten ift, es . und Oben? erlöscht, um Reuem barin Plat zu machen; boch was erloschen ift, erwacht wieder auf einer neuen Stufe, in einem neuen geiftigen Stande, und jenes Erlofden felbft ift Grund, bag es also erwachen fann, lebt fortan fort in Erinnerungen, wirft fort in Phantafievorftellungen, geht im geistigen Nachflange mit ben Nachflangen früher erloichener Anschauungen, Empfindungen, Gefühle, Triebe, in höhere Begriffs = und Ideenverbindungen, 3wedvor= ftellungen, Willensbeftimmungen, Strebungen beftimmenb und bestimmbar ein; und verfnüpft so burch aufsteigende ·Bermittelungen die finnliche Bafis nach verschiedenen Richtungen zugleich in fich und mit ber geiftigen Spipe. Bein heftet fich an die Erinnerung jeder bofen Luft und That,

wie Freude an die der guten. Denn anders rechnet der Geist von Oben her als von Unten, und die Erinnerung begegnet dem oberen Gerichte.

So haben wir schon in unserm eigenen Geiste über einer niedern Welt eine zweite höhere Welt, von welchen die zweite aus der ersten herauswächst, sich so zu sagen mit den Seelen, die aus den Leichnamen der ersten emporteigen, bevölkert. Heiße die erste kurz die Anschauungswelt, die zweite die Erinnerungswelt, obwohl die Namen zu eng sind für die Sache.

Und fo durfen wir glauben, mas wieder feiner Ratur nach niemals Sache bes Wiffens werben fann, ba wir bamit eben wieber nur bas glauben, was wir von andrer Seite her zu glauben Anlag haben, daß es auch im gött= lichen Beifte in entsprechendem nur höherm Sinne eine Erinnerungswelt über ber Anschauungswelt geben wird, also daß unser ganges Dieffeitiges menschliches Anschauungs= und Einnerungsleben felbft nur ber niedern Welt in Gott angehört; burfen glauben, bag in ber Welt bes großen Beiftes jeder Beift nach Erlofden ber umschränften irdifch= finnlichen Bedingungen feines Dafeins in einem höheren Bebiete, in einer höheren Buftandlichkeit noch fortleben, fortwirken, mit ben Beiftern früher Dahingeschiebener in eine höhere ale bie bieffeitige Gemeinschaft treten und nach. Maggabe seines bieffeitigen Trachtens und Thuns Bein ober Seligfeit bavon tragen wirb.

All' bas fonnte wieber ein Roman fein und fann es wieber nicht fein aus entsprechenden Grunden, aus benen es ber entsprechend begrundete Glaube an Gott nicht fein fann; er giebt uns wieber, mas uns bie Befchichte gab und was wir fobern muffen. Denn meinten wir nicht schon fonft, mit dem Tode in ein höheres Reich einzugeben , und bort mit unfern Lieben ju begegnen, Bergeltung bort zu finden, und bedürfen wir nicht biefes Glaubens? Woher freilich nahmen wir fonft die Burgichaft, baß felbstftandige Beifter in Gott eben fo in ein Jenfeits auffteigen tonnen, als unselbftftanbige Beiftesmomente in uns, bag wir nicht mit folder Steigerung in's Leere hinein fteigern. Rachbem wir aber bamit Alles wieberfinden und es auf feinem andern Wege wiederfinden fonnen, was wir ichon vorher hatten und brauchten, mas hindert, dem einzigen Wege, ber es möglich und noch mehr möglich macht, zu vertrauen? Natürlich, ba wir keine gangen Beifter mit einem höhern Reich barüber in uns haben, fonnen folche auch nicht in uns aufsteigen. Befteht aber Gottes Sohe über ben endlichen Beiftern felbft mit barin, baß er folche mit einem Reich barüber in fich hat, warum follten fie weniger in ihm aufsteigen können, als unselbstftandige Beiftesmomente in uns, nachdem auch bie Selbifftanbigfeit ber Beifter in Gott nur eine relative ift, wie die Unselbstftandigfeit der Geiftesmomente in uns.

Der follte und bas felbft ben Glauben an bas Jenfeits

verkümmern, daß er den Glauben an Gott, und unser Sein in Gott sodert. Bielmehr, daß wir Einen Grund zu allem diesen Glauben haben, muß einen durch den andern festigen und stärken. Gäbz es freilich keinen Gott, in dem unser Geister leben, weben, sind, so könnten sie auch nicht in Gott aufsteigen, und zerstöffe unser Bewußtsein mit dem Tode in das Leere; gäbe es kein Jenseits, so wäre Gott selbst eines höheren Bewußtseinsinhalts baar.

Ift doch überhaupt jede Einzelnheit, die einmal in unfer Bewußtsein eintrat, fabig als Erinnerung darin wiederaukehren; wie follte baffelbe, mas von allen einzelnen Bestimmungen unfere Bewußtseins gilt, nicht von unferm gangen Bewußtsein gelten, wenn nur eben ein größerer Beift ba ift, in ben es feinerseits wieber als Einzelnheit eintritt. Go leuchtet ein, zugleich, wie fehr wir ju unferm funftigen Leben bes Seins in Bott bedürfen, wie sichergestellt aber auch das fünftige daburch ift, baß ichon bas jegige in Gott geführt wirb. ' Und fommt uns jest in Gott bas Gefühl ber eigenen Individualität und Selbstständigkeit ju - daß die Gottes darüber ift, vernichtet ja nicht die unfre - fo wird es nicht minder auch unfrer Erinnerungswiedergeburt in ihm zufommen; benn jede Erinnerung nimmt bie Eigengenthumlichkeit beffen, woraus fie erwuchs, mit fich. Rehrt aber doch nicht wirklich jede Einzelnheit in uns als bewußte Erinnerung wieber, warum follten wir bem gottlichen Geiste in dieser Hinsicht nicht ein mächtigeres Bermögen als uns zutrauen; da wir ja überall nicht das mit
ums Gleiche, sondern Höhere und Mehrere des Gleichen
von Gott zu erwarten haben. Die Pflanzenseele hat gar
kein Erinnerungsvermögen, das Thier, das neugeborne Kind ein schwaches; das Erinnerungsvermögen steigert sich
allgemeingesprochen mit der Geisteshöhe der Geschöpfe;
also mögen wir weiter bis zum geistigen Schöpfer steigern.
Scheint aber theoretisch unsicher, was wir so ersteigen;
es ist's wirklich; so sichern wir es wieder durch seine Begegnung mit der praktischen Foderung, die ihrerseits das
theoretische Entgegenkommen sodert.

Berlangen wir endlich nach Erlöschen der irdischennlichen Bedingungen unsers dieffeitigen Anschauungslebens
neue für unser höheres Erinnerungsleben in Gott, und
fragen, wo sie sind, so fragen wir uns doch erst, ob wir
sie schon für das dieffeitige Erinnerungsleben in une selber
fennen, und verlangen nicht, daß wir die größere Frage
vor der kleinern lösen sollen. Wir kennen die förperlichen
Bedingungen des Erinnerungslebens in uns selber nicht,
so wenig, daß Manche bezweiseln, es bedürfe überhaupt
noch solcher; aber ein Erinnerungsleben in uns ist da,
also wird um so mehr ein solches in Gott da sein können,
ohne daß wir die körperlichen Bedingungen dazu kennen
und gleich viel ob es solcher noch bedarf. Einiges sehr
Allgemeine aber wissen wir doch wirklich vom körperlichen

Bedingtsein unsere Erinnerungen; sie schweben doch nicht im Leeren; sie wohnen im Gehirn; sie heften sich da an die Folgen bessen, woran sich die Anschauung geheftet, sei's was es sei, und werden sich unstreitig nicht in Begriffen und Ideen verknüpsen können, ohne daß die Kreise der ihnen unterliegenden Wirkungen sich körperlicherseits verknüpsen. Also dürfen wir auch hievon das Entsprechende, nur wie Alles in diesem Gebiete Größere für unser fünstiges Erinnerungsleben in Gott erwarten, und werzben es beim Argumente vom Körper sinden. Jest aber lassen wir das Argument vom Geiste erst noch seinen leszten Schritt thun, um damit zum dritten Hauptstücke des Glaubens zu gelangen und es mit den beiden andern in dasselbe Band zu schließen.

Das Reich unfrer Anschauungen läßt nicht nur immer neuen Stoff in unser Erinnerungsleben aussteigen und greist mit neuen Bestimmungen in dasselbe ein, sondern empfängt umgekehrt Bestimmungen, Leitung, Bedeutung, höhere Führung von da, ja ist affociationsweise ganz damit durchslochten. In Alles, was wir sehen, geht die Erinnerung von allem damit Zusammenhängenden und Berwandten, was wir je gesehen, stillschweigend ein, und macht damit den grünen Fleck zum Walde, den weißen zum Hause; sonst hätte das Auge nichts als bedeutungsleere Farbenslecke. Das ganze frühere Anschauungsleben wirft so in seinen Nachtlängen in dem spätern fort; dieselbe

Erinnerung verknüpft unzählige Anschauungen durch das, was sie damit gemein hat, und unzählige Erinnerungen verbinden sich mit einander, den neuen Anschauungen Besteutung zu geben und sie dem geistigen Zusammenhange einzuordnen. Ja das ganze heutige Anschauungsleben vermag das gestrige eben nur dadurch stetig fortzuseben, daß der ganze Zusammenhang des früheren in Erinnerunzgen und daraus und darüber erwachsenen Begriffen und Ideen in dem jestigen fortwirkt. Indem aber so das früshere Leben durch Bermittelung des Erinnerungslebens im jestigen fortgesetzt und im frühern Sinne fortentwickelt wird, empfängt das Erinnerungsleben zugleich neue Bestimmungen vom jestigen.

So treibt das Erinnerungsleben seine Wurzeln nach Unten in das Anschauungsleben hinein, aus dem es seine Säfte zieht; doch wächst zugleich nach Oben hoch darüber hinaus und hat, wie die Krone des Baumes über den Wurzeln, sein eigen Reich. Anstatt in jenen Eingriffen in das Sinnesleben aufzugehen, erhebt es sich in der Abgezogenheit davon zur größten Helligkeit, zum in sich selbst zusammenhängenden Bewustsein. Da wird bedacht und in Zusammenhang gebracht und höher ausgearbeitet, was erst aus der Anschauungswelt hineingekommen; wie sich aber damit das ganze Erinnerungsleben selbst zu immer größerer Höhe steigert, greift es auch wieder aus größerer Höhe in das Anschauungsleben zurück.

Und so durfen wir wieder glauben, was wir nicht wiffen fonnen, daß es in hoherem Sinne im Reiche Bottes fein wird. Die gange geiftige Cultur ber Bergangenheit trägt fich auf die Gegenwart über und wirft auf jeben neuen Menschen von Anfange an und fortgehends befrimmend ein und jeder wirft nur immer von Neuem mit ober gegen ober ju bem hingu, mas er von ber Bergangenheit in fich aufgenommen. Gott aber weiß um Alles, und die Beifter ber Dahingeschiebenen, die in ihm aufgeftiegen, find Trager bes Bewußtseins biefer Wirkungen in ihm, womit sein Jenseits in sein Dieffeits eingreift, ein Jeber eben von bem, mas von ihm ausgegangen, und entwickeln bas, was fie hier zusammen begonnen haben, auch gufam= men mit Gottes Sulfe und als Gottes Sulfe in bem Dieffeits weiter, nicht aber mehr gebunden an die alten Schranken. Alles, was von Ideen und fonftigen Wirfungen eines Beiftes, ber früher lebte, im Dieffeitigen Bewußtsein von taufend jest Lebenden getrennt erscheint, verknupft fich im jenseitigen Bewußtsein beffelben Beiftes, von bem es ausgieng, und biefes verfnupft bamit die bief= feitigen Beifter. Rur muß bas bieffeitige Bewußtsein bes Ausgangs erft erloschen sein, ebe bas jenseitige ber Folgen erwachen fann; indem das eine eben nur erwacht, wie fich bas andre barein umfest, und tonnen bie bieffeitigen Beifter bes fie verknupfenden Bewußtseins ber jenseitigen Beifter eben so wenig gewahren, als bes gleichen ber

gegenüberstehenden Geister, indeß boch jeder von seinem Bewußtseinsinhalt etwas mit ihm theilt und Anregungen baher empfängt.

Also verknüpft ein jeder abgeschiedene Beift eine gange Schaar Lebender und hilft fie führen, und begegnet fich barin harmonisch ober ftreitend mit andern abgeschiebenen Beiftern, indeß feiner gang einen gangen Menschen führen fann, und jeder jeden nur in dem, worin er fich führen Und indeß er ihn in seiner Richtung führt, so weit er es vermag, empfängt er felbft Bestimmungen burch beffen Leben, fieht mit burch fein Auge, hört mit burch fein Dhr, was ihn gemeinsam mit bemselben angeht, und nimmt ben Bebanken, ju bem er ihn bestimmt hat, umgeftimmt jurud. Denn ber bieffeitige Menich ift nicht blos ein passiver Tummelplat jenseitiger Beifter, indeß es ja factisch ift, bag er in ungahligen Dingen burch bie Fortwirfungen früherer Beifter bestimmt wird; ja wer vermag rein zu scheiben, mas er von fich und von baher hat; es ift eben beghalb unmöglich, es rein ju scheiben, weil es nicht rein geschieden ift. Richt bas also ift Glaubens= fache, - und wohl gilt's bieß zu unterscheiden - baß ungahlige frühere Beifter in jeden Menschen durch ihre Fortwirfungen hineinwirfen, vielmehr Thatfache, auf welder ber Glaube fußen barf; nur bas ift Glaubensfache, wozu es bes Aufsteigens über die Thatsachen bes bieffeitigen Bewußtseins am Faben ber Analogie mit biefen Thatsachen bedarf, daß es auch ein jenseitiges Bewußtsein biefes Kortwirkens gebe.

Burzelt nun aber hienach das Jenseits eben so im Diesseits, wie unser Erinnerungsleben in unserm Ansschauungsleben, so dürsen wir auch glauben, was freilich wieder keine Thatsache des diesseitigen Bewußtseins selbst sein kann, daß es eine entsprechende Krone darüber hinaus tragen werde, und das Leben der Geister im Jenseits nicht ganz im Hineinwirken in das Diesseits aufgehen werde. Bielmehr wie die Gedanken in uns am lebendigsten und höchsten in Abgezogenheit vom Sinnesleben gehen, mag auch die höchste und reinste Entsaltung des jenseitigen Lebens der Geister in Gott in größter Abgezogenheit vom diesseitig irdischen stattsinden, und Nacht und Schlaf des Diesseits selbst die Bedeutung haben, es dazu erwachen zu lassen; wie schon der Volksglaube sagt, daß die Geister in der Nacht gehen.

Wie also Gott im höchsten und allgemeinsten Sinne in uns lebt und webt und ift und wir in ihm, so, nach der Gesammtheit des Borigen, die Geister der Abgeschiedenen in uns und wir in ihnen nach den besondern Beziehungen, die sie zu uns und Gott haben, und werden eben damit zu Vermittlern zwischen ihm und uns. Die größten und bestem Geister aber werden es auch in größtem und bestem Sinne, nach höchsten religiösen Beziehungen für die Chris-

ften über Alles Chriftus, mit Recht darum schlechthin ber Mittler genannt.

Und wieder sagen wir mit alle dem im Grunde nur Daffelbe, was schon die Bibel sagt, von Christus ausbrücklich sagt; er aber soll ein Vorbild sein für Alle und die Christen einst bei ihm. Man hat in der That in der Bibel schon den ganzen Glauben, den wir haben; es gilt nur eben wieder Ernst mit Worten zu machen, die auch die Wortgläubigsten oft nur für Worte nehmen; wir aber nehmen mit unserm Glauben die Bibel selbst beim Worte.

Joh. XIV. 20. An demfelbigen Tage werdet ihr erkennen, bağ ich in meinem Bater bin und ihr in mir und ich in euch.

Joh. XVII. 21—23. Auf daß fie alle Eins feien, gleich wie du, Bater, in mir, und ich in dir, daß auch fie in und Eins feien, auf daß die Belt glaube, du habest mich gesandt.

Und ich habe ihnen gegeben die herrlichkeit, die du mir gegeben haft, daß fie Eins feien, gleich wie wir Gins find.

Ich in ihnen, und du in mir, auf daß fie vollkommen seien in Eine.

Joh. XIII. 20. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer aufnimmt, so ich jemand senden werde, der nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gessandt hat.

Joh. XV. 4.5. Bleibet in mir und ich in euch. Gleichwie der Rebe kann keine Frucht bringen und von ihm felber, er bleibe denn am Weinstod; also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir. und genoffen werden. Und darin wird von einer Seite ein Anlaß liegen, schon im dieffeitigen Leben so zu hans beln, daß die und Ueberlebenden geneigt sein können, in unserm Sinne fortzuhandeln, unsrer noch mit Liebe, Achtung, Berehrung, Dank zu denken, und nach dem Tode noch zu ehren, von andrer Seite ein Theil des jenseitigen Lohnes derer liegen, die so gehandelt haben, und ein Theil der Strase derer, die nicht so gehandelt haben; endlich der beste Trost derer, die einen geliebten Todten beklagen. Sie wissen, er ist noch für sie, sie sind noch für ihn da; und es hängt nur von ihnen ab, ihm noch zu-geben und von ihm zu nehmen; ja mehr noch als im Diesseits.

Viel mag von diesem Verkehr im Unbewußten bleiben; indem wir uns aber mit den Gedanken bewußt zu den jenseitigen Geistern erheben, mögen sie auch nach höheren Associationsgesehen bewußt bei uns wie wir bei ihnen sein, oder mit dem, womit sie in uns eingehn, bewußt in uns wie wir in ihnen; denn wir schneiden uns ja mit unseren Bewußtseinskreisen. Auch das hat schon der Christenglaube darin, daß die bewußte Hinwendung zu Christus auch eine bewußte Wendung desselben zu uns mitführt; und Christus wird auch hierin nur ein Vorbild sein für Alle. Und mit je hellerem Bewußtsein wir der Abgeschiedenen benken, so bewüßter und lebendiger wird der Verkehr zwischen ihnen und uns. Daß wir aber das wissen, wird selbst beitragen, ihn bewußter und lebendiger

zu machen; indeß sonst Diesseits und Jenseits sind wie 3weie, die nicht mit einander reden, weil Jeder vom Ansbern meint, daß er ihn nicht höre oder nicht verstehe. Die Denkmale, die Feste zum Andenken der Großen und Guten werden größere und tiesere Bedeutung, und die Kunst neue lebendige Antriebe damit gewinnen. Jedes Standbild, das einem großen und guten Manne errichtet ist, indem es die Erinnerung an ihn wach erhält und in unzähligen Menschen einpstanzt, erhält etwas von seinem bewußten Leben in der Nachwelt wach.

Das ist, meine ich, das Bessere zugleich und Mehrere, was man für jenen rohen Glauben an den Berkehr zwisschen Diesseits und Jenseits geben kann, der sich in nicht schlechthin verwerslichem, nur noch zu läuterndem, Sinne im Todtendienst, der Heiligenanbetung, den Gebeten für die Berstorbenen, in schlechtem Sinne in der Geisterbesichwörung geltend gemacht hat; nichts Bessers und Mehreres aber, sondern nur die Besträftigung und Erläuterung dessehung des jenseitigen Daseins Christi zu unserm diesseitigen haben sollen.

## Das Argument vom Körper.

Unfer dieffeitiger Geift ift an einen begrangten Theil der Körperwelt gebunden, und was in unferm Geifte entftehen und gehen mag, es entfteht und geht etwas in diefem fleinen Theile ber Belt in Bechselbedingtheit mit. Das Dasein andrer endlicher Geifter erfennen wir baran, baß fle an ahnliche begrangte Theile ber Welt mit ahnlichen Borgangen gebunden find. Es fteht aber ber Theil ber Belt, an ben unfer eigener Geift gebunden ift, einerseits in folden Beziehungen ber Aehnlichkeit, anderseits ber Wirfung, brittens ber Entstehung, viertens bes theil= haften Inbegriffenseins, fünftens ber zwedmäßigen Ginrechnung, überhaupt ber Unterordnung zu ber, Organi= fches und Unorganisches in einer höheren organischen Berknüpfung inbegreifenden Welt, bag wir nicht umbin fonnen, fie nur fur bas Größere, Bobere, Beitere, Allgemeinere beffen zu halten, woran unfer eigener Beift geknüpft ift, also auch einen größeren, höheren, weiteren, allgemeineren Beift als unfern eigenen bamit in Beziehung zu benken, indem wir zugleich biefen felber theilhaft und in Unterordnung barin inbegriffen benten. Go trifft bas Argument vom Rörper mit bem Argument vom Beifte ganz zusammen.

Ich wiederhole nicht die weite Ausführung, die ich biesem Argumente nach allen seinen Seiten und Theilen, die eben so viel besondere Argumente bilden können, anderwärts gegeben, indem ich von den großen Theilganzen der Welt zum Ganzen aufstieg\*). Es mag an

<sup>\*)</sup> Bend-Avefta Th. 1. und II. und Seelenfrage Rap. IX.

einigen allgemeinen Betrachtungen auf feinem Grunbe genügen.

Das vorige Argument gab dem Christenthum sein Recht, dieß giebt dem Heidenthum sein Recht, und auch dieses hat sein Recht, nicht zwar nach dem, worin es den Grundideen des Christenthumes widerspricht, aber nach dem, was sich davon in diesen Ideen aufheben läßt; dazu aber mussen sich diese Ideen über die Schranken, die man ihnen gezogen, erweitern, und diese Erweiterung ist es, die das jesige Argument sodert.

Wie Gott in der herrschenden chriftlichen Ansicht abgelöft wird von den Geistern, wird er abgelöst von der Natur, in welche das Heidenthum ihn nicht nur ganz versenkt, sondern in die es ihn zerspaltet und zerstückelt. Diese Bermischung Gottes mit der Natur, diese Zerspaltung und Zerstückelung in die Natur ist das Unrecht des Heidenthums, jene abtrennende Ueberhebung über die Natur das des Christenthums.

Zwar auch in der chriftlichen Ansicht ift die Rede von einem allgegenwärtigen und allwaltenden Gott, ohne den kein Haar von unserm Haupte, kein Blatt von einem Baume fällt; doch wird damit so wenig als mit dem Worte, daß wir in Gott leben, weben, sind, Ernst gemacht; vielmehr die Natur aus Gott herausgefallen, ja von ihm abgefallen, und ihren, wenn schon von ihm in sie gelegten, doch nun selbsteigenen Kräften überlassen gedacht; sogar gab's Zeiten,

wo es zum chriftlichen Styl gehörte, Gott burch recht tiefe Herabwürdigung ber Natur zu erhöhen. Wieder aber wird uns unser Argument Ernst mit jenen Worten machen laffen, die wenigstens auszusprechen ber Christ nicht umhin kann, indem es zugleich die Widersprüche löst und klärt, die ihn nicht Ernst damit machen laffen.

Unser Leib halt nur zusammen und Alles geht nur darin, sosern ein Geist dabei ist; der Materialist selbst kann es nicht leugnen, und es ändert nichts, daß er den Geist vielmehr ein Resultat nennt, als ein verknüpfendes Princip, wie wir ihn lieber nennen; so kann doch der Leib nur mit diesem Resultat zusammenhalten und Alles darin gehen. Also wird auch die ganze Welt nur zusammen-halten und Alles darin gehen, sosern ein Geist dabei ist; und es wurde wieder nichts ändern, wollte der Materialist auch diesen Geist ein Resultat nennen, den ein Andrer den Urgrund nennt und wir das oberste verknüpsende Princip des Ganzen nennen. Die Sache bleibt dieselbe.

Das ift der allgemeinste Gesichtspunct der Allgegenwart und Allwirtsamseit Gottes in der Natur, der nicht ausschließt, daß er auch nach besonderen Beziehungen in ihr wirke.

Run tritt hiegegen auf, baß die ganze Welt vielmehr zusammenhält und Alles barin geht nach ben Naturgesegen. Aber auch unser Leib hält zusammen und Alles geht darin nach physiologischen Gesetten, die zu den Raturgesetten gehören. Doch ist ein Geist dabei und bleibt es wahr, daß er nur zusammenhält, so lange ein Geist dabei ist. Eins kann also nicht wider das Andre streiten. Bielmehr besteht das Dasein jener Gesetlichkeit selbst, vermöge deren der Leib zusammenhält, und nach der es lebendig darin geht, nur mit dem Dasein des Geistes im Menschen und schwindet dem Leibe des Menschen wie der Geist ihm schwindet. Und so wird die allgemeinere Gesetlichkeit der Körperwelt, der sie sich unterordnet, mit dem Dasein eines allgemeinern Geistes, dem sich das des menschlichen unterordnet, zusammenhängen; das hängt selbst natürlich zusammen.

Hat boch auch der Geift seine Seite der Geseglichkeit — wär's nicht der Fall, wie gabe es Logif und Psinchologie — und wiederum natürlich, daß, wie Leib und Geist
verträglich zusammen bestehen, ihre Gesetze so bestehen.
Sie thun es factisch, sonst könnten Leib und Geist selbst
gar nicht zusammen bestehen und gehen; und sichtlich
ist beiden daß teleologische Princip gemein. Sage man
nun materialistisch, der Geist sei an diese Gesetze gebunden oder idealistisch, der Geist habe sie sich und der
Natur, da er sie gab, gegeben; die Thatsache, um die es
hier zu thun ist, bleibt wieder dieselbe: der Zusammenhang
in uns ist da; und ist er in uns da, so kann und muß er
endlich auch über uns hinaus in dem da sein, woraus

unfer Leib und Geift felbst entsprungen und worin er noch immer theilhaft inbegriffen ist.

Auch die Uhr freilich geht nach Raturgeseten, ohne daß ein Geist dabei ist. Aber sie gehört mit ihrem gesetzlichen Gange zu dem Ganzen der Ratur, bei dem ein Geist ist, und könnte ohne das so wenig gehen, als ein Blatt nach den Raturgeseten vom Baume, ein Haar von deinem Haupte sallen. Betsuche es anders zu denken, und du wirst der Allmacht Gottes, oder der Raturgesetzlichseit widersprechen mussen; so stimmen sie zusammen.

Run aber, sagt man, mit aller Gesetlichkeit ist ber Geist boch auch ein freies Wesen, und wir brauchen einen freien Gott. Die Zeichen ber menschlichen Freiheit sehen wir in ben freien Handlungen bes Menschen, die aus keinen Geseten bes Geistes und ber Natur zulänglich erklärbar sind; wo sind die Zeichen einer entsprechenden Freiheit Gottes?

Die Zeichen einer entsprechenden zugleich und gleichen nirgends, als eben im Menschen, sofern der Mensch mit seiner Freiheit selbst in Gott eingethan ist; darüber aber die ganz entsprechenden einer höhern. Denn so wenig wir die freien Handlungen des Menschen aus bekannten Gesehen des Geistes und der Natur zulänglich erklären können, so wenig, ja noch weniger, die Schöpfung des Menschen selbst, den unberechendaren Gang der Geschichte in der Menscheit, wenn schon wir eben so wie in der Geschichte

bes einzelnen Geistes Vieles nach einer allgemeinen Gesetlichkeit voraussehen können, nur nicht Alles, nur nicht das
wahrhaft Neue, was selbst erst Grund zu neuer Boraussicht legen muß. Weist aber Solches auf Freiheit im einzelnen Menschen hin, warum nicht das, was für das
Ganze der Menschheit, ja für die ganze Welt der Geschöpfe
gilt, auf eine Freiheit über der menschlichen und aller geschöpflichen Freiheit, da sich doch der Gang der Weltgeschöpflichen Kreiheit, da sich doch der Gang der Weltgeschichte nicht aus den Gesinnungen und Handlungen der
einzelnen Menschen addiren läßt. Und muß sich die Gesetlichseit mit der Freiheit im Menschen irgendwie vertragen, sie thut es factisch, wird sie sich nicht eben so darüber
hinaus damit vertragen können? sie thut es eben so factisch,
so lange man überhaupt noch von Freiheit sprechen will.

Ber freilich Freiheit im Menschen in irgendwelchem Sinne leugnet, wird sie eben so in Gott leugnen muffen. Aber so wenig er mit jener Leugnung den Geist, den Billen, die Möglichkeit der Bahl, die Handlungen, die Andre frei nennen, noch ihren Zusammenhang und ihre Folgen leugnen kann, denn sie sind sactisch, wird er es bei Gott können, und nur die Auffassung des letzten Grundes von alle dem bei Gott wie bei den Menschen anders zu stellen haben. Die Daseinsfrage Gotzes, seiner wesentlichsten Eigenschaften und die Bedeuztung, die sie für uns haben, bleibt immer unabhängig von der metaphyssischen Freiheitsfrage, so gern man auch die

Alarheit der einen Frage durch die Unklarheiten der andern zu verderben liebt.

Und so überhebt uns die rechte Ruyung unsers Principes, vom Factischen immer nur auf das Factische zu schließen, und im Größeren und Höheren, nach dem wir fragen, das Größere und Höhere des Kleinen und Riedrigen, was wir haben, zu sehen, überall des Eingehens auf den Streit zwischen Idealismus und Materialismus, Freiheit und Rothwendigkeit, in dem sich die philosophischen Systeme resultatios abmühen; läßt diesen Streit zwar frei, wir wollen ihn nicht tadeln; doch behält die Hand stets auf dem Factum, führt die Braut heim, indeß die Andern sich darum schlagen.

## Weiter:

Wenn unser ganzer Leib nur zusammenhält, und es lebendig nur so lange darin geht, so lange ein Geist dabei ist, in diesem Sinne also unser Geist allgegenwärtig und allwirksam in unserm Leibe ist, so ist er doch nicht mit Bewußtsein im Besondern bei jeder innern Regung unsers Leibes; der Athem geht, das Blut läuft, der Stoff wechselt unbewußt; darüber nur im Haupte geht Vieles wie die Gedanken gehn und die Gedanken bedürsen als Unterlage dieses Ganges; das lebendigste Bewußtsein ist bei jeder neuen geistigen Schöpfung und sie rührt das lebendigste Leben im Haupte auf. Und so mögen die Winde gehen, die Flüsse laufen, die Stoffe zwischen organischer

und unorganischer Belt wechseln, ohne daß das göttliche Bewußtsein mit den Besonderheiten darin eben so besons ders mitgeht, indeß es immer mit dem Ganzen geht und vom Ganzen getragen wird. Aber sicher war Gott mit dem stärksten Bewußtsein bei der ersten Schöpfung seiner beseelten Geschöpfe und ist das lebendigste Leben in der Natur dabei aufgerührt worden, und waltet er noch heute mit Bewußtsein in der Geschichte derselben und seine Geschanken bedürfen als Unterlage des Ganges dieser Gesschichte.

## Endlich aber:

Im Menschenreiche felbft wird Bieles im halben ober gangen Unbewußtsein ausgeführt, was erft mit Anfpannung bes Bewußtseins erlernt ward. In folder Beife spinnt die Spinnerin, schreibt ber Schreiber, spielt ber Unter bem Ginfluffe ber Aufmerksamfeit und Mufifer. bes Willens haben fich zwedmäßige Ginrichtungen in uns gebilbet, die fpater die Mitwirfung bes Bewußtseins ersparen, und zwar mußten Geift und Leib fich in Busam= menhange bagu einrichten, Gehirn und Sand ber Spinnerin und bes Spielers zugleich mit ihrem Beifte. gange Erziehung und Bildung geht dahin, unter bem Einfluffe bes Bewußtseine Ginrichtungen in uns ju ichaffen und immer mehr auszubilden, auf deren unbewußt gewordener Grundlage bann bas Bewußtsein zu neuer und höherer Thatigkeit aufsteigt. Und fo mag auch die gange jegige Einrichtung ber Belt, Die wir als fertige überfommen haben, mit ihrer Scheibung ber Elemente, bes organischen und unorganischen Reiches, ber Blieberung bes einen und bes andern, ber Bilbung bes Embryo und feines Gehirnes felbft, furz bie ganze Ordnung beffen, mas jest feiner bewußten Thatigfeit mehr bedarf, um zwedmäßig zu entstehen, zu bestehen und zu geben, boch einer folchen Seitens Gottes feinen erften Ursprung verdankt haben, um nun als Unterlage und Stufe zur Beiter : Entwickelung bewußter Thatigfeit in ber Welt zu bienen. Auch tritt bas nur hinein in jenes allgemeine Princip, bag ber erfte Urfprung ber Dinge überall anders geartet ift, als die Wiederholung. Siemit aber führt fich die bewußte Thatigfeit Gottes bis zu ber erften Einrichtung ber Dinge jurud, fofern man überhaupt von etwas Erstem barin sprechen kann und nicht vielmehr also zu sprechen hat: in welchem Zeitpunct bu bie Ordnung der Welt betrachten willft, eine bewußte Thatigfeit liegt rudwarts, unter beren Ginfluffe fie entftan= ben ift.

Bei alle dem bleiben immer noch die Fragen offen, wiefern diese Thätigkeit von jeher gesetlich, wiefern frei gewesen, wie sich überhaupt Geset und Freiheit begrifflich und factisch in der Welt vertragen, und endlich, wie es mit der ersten Schöpfung der Materie bestellt sei.

Run wird, mas Letteres anlangt, gewiß immer ein

größeres, weil fruchtbareres und leichter burch eine Antwort zu befriedigendes, Intereffe auf der Frage ruhen bleiben, nach welchen Principien die Welt von jeher geordnet ward und noch heute regiert wird, als wie fie querft entftanden ift, ja ob fie überhaupt einmal entstanden ift. Rönnten wir es freilich wiffen, fo ware es ja gut, warum nicht also banach fragen. Rur bas fann nicht triftig fein, worin Manche ben Gipfel ber Triftigfeit fuchen, tritt vielmehr unter einen jener beiben Grundfehler, die das Princip verlegen, von Dogmen ober Speculationen über die Beltschöpfung auszugehen, um bas Berhältniß ber geschaffenen Welt zu Gott und bie Natur ber Dinge baraus abzuleiten, bas heißt, von bem, was unferm Wiffen am fernften liegt, ju dem gelangen zu wollen, was ihm am nachsten liegt; benn was zuerft gewesen, wird immer nur zulest zu finden fein. Giebt's also hier einen Weg bes Wiffens, so ift er in umgekehrter Richtung ju begehen; boch ob es einen niebt?

Und was die Freiheitsfrage anlangt, so wird sich niemals auf Grund des Factischen entscheiden lassen, auch der praktische Gesichtspunct aber läßt Zweisel, ob die Unsmöglichkeit, in der wir uns befinden, eine feste Gesetlichsfeit in allem Geschehen nachzuweisen, darauf beruht, daß das Princip der Gesetlichkeit durch Aushebung in ein hösheres Princip selbst ausgehoben werden kann oder mit ihm sich decend nur die Höhe unster Fassungskraft übersteigt.

Könnten wir es freilich wiffen, so wäre es wieder gut; warum nicht also darüber speculiren?\*) Rur daß man auch hiebei nicht den Sperling in der Hand mit dem Falsten auf dem Dache zu erjagen suche, und nicht vergeffe, daß Speculationen sich zwar bauen laffen, daß etwas Sicheres aber nicht darauf zu bauen.

Stugen wir nun fo ben Glauben an einen in ber Welt allgegenwärtigen, allwaltenben, bie Welt von Anfang an im Sinne von Zweden mit Bewußtsein ordnenden und regierenden Gott nur eben auf bas, was wir von ben Thatsachen ber materiellen und geistigen Welt in uns und über uns hinaus wirklich wiffen, was bleibt endlich noch, worin ber fo geftutte und gefoberte Glaube in Wiberfpruch mit ben Intereffen einer nicht minder auf Thatfachen nur in andrer Richtung fich ftutenben Naturwiffen= schaft trate, und worin die Naturwiffenschaft ihrerseits biesem Glauben widersprache. Daß fie ihn begrunde, muß man freilich nicht verlangen; es ift nicht ihre Sache; genug nur, bag bie Begrundung nicht wider ihre Sache laufe. Run aber fuchen wir ja nichte in Gott, wovon wir nicht die kleine Brobe in und und die Zeichen des Ueberfteigens biefer Probe über uns hinaus aufweisen können, laffen Thatsachen und Gefete ber Natur gang wie fie find, und

<sup>\*)</sup> Unfre eigne Speculation kann man in ber Schrift über bie Seelenfrage S. 217 finben.

überlaffen jedem noch, sich mit der Freiheitsibee und Metaphysif beliebig zu vernehmen oder abzusinden, mit einzigem Borbehalt, daß es nicht in Widerspruch mit eben jenen Thatsachen und Foderungen sei, die keinen Widerspruch dulden, und auf denen deshalb unser Glaube fußt.

Und nach all' dem hatte, fragst du, Gott einen Leib wie der kleine Mensch? — Richt wie der kleine Mensch; ber Bergleich trifft zu in Vielem, nur nicht im Höchsten, Letten, worin überall etwas liegt, was im Bergleich zwischen Mensch und Gott nicht zutrifft, vielmehr der Grunds Unterschied zwischen beiden zu suchen ist.

Bei naherm Eingehen, will man fich nicht scheuen, auf bas Lette einzugehen, stellt fich's fo:

Bas der Geist von der ganzen Natur, von seinem eigenen Leibe hat und weiß, ist Alles endlich nur etwas in ihm selbst, etwas Gesehenes, Gesühltes u. s. w. Daß es eine Natur noch über ihn hinaus gebe, beweist sich doch, wenn durch nichts Andres, dadurch, daß andre Geister Dasselbe oder etwas geseslich damit Zusammenhängendes auch davon haben. Dieser gesesliche Zusammenhang greist über jeden einzelnen Geist hinaus, doch nicht über Gottes Geist; er trägt endlich den ganzen Zusammenhang des Gesehenen, Gehörten, worin das ruht, was die Geschöpse von der Natur, von ihrem eigenen Leibe, haben, wissen, abgeschlossen durch die Einheit seines Bewußtseins in sich, und die Gesetze dieses Zusammenhanges mit diesem obern Abschluß sind das ewig Feste in dem ganzen in sich geschlossenen Bau, was durch keine starren dunkeln Dinge dahinter vertreten werden könnte, worin Manche den

letten festen Kern des Daseins suchen; nur daß zum obern Abschluß fortgehends neue Abschlusse darunter treten, das geistige Bauwert zu gliedern. Also, statt daß die ganze Ratur aus Gott herausgefallen wäre, trägt Gott die ganze Ratur, von der sich wissen läßt, eben so ausgehoben in sich, als jeder endliche Geist etwas von dieser Ratur in sich trägt; hat aber eben deßhalb nicht in der Ratur- einen eben so äußerlichen Leib, als der endliche Geist im Theise der Ratur, sofern das, was von der Ratur in Gott als Raum, Zeit, Materie erscheint, nicht eben so auch Geistern außer ihm erscheinen kann; denn es giebt außer ihm keine Geister.

So febr aber diese metaphyfifche Bertiefung die lette Bahrheit vom Berhältniffe zwischen Gott und Ratur fein mag, ift fie doch eben nur die lette; und fo wenig es praktisch sein würde, in unsern Betrachtungen über das Berbaltnif bes menschlichen Geiftes zur Ratur immer auf jene factische Bahrbeit zurudzugeben, daß Alles, mas mir von der Ratur haben und miffen, etwas in unferm eigenen Beifte ift, murbe es prattifch fein, bei unfern Betrachtungen über bas Berhaltniß von Gott und Ratur immer darauf gurudgugeben, daß Die gange Ratur etwas in Gott ift; nur gulett mag man fich bier wie da darauf befinnen, indem man fich jugleich auf den Unterschied befinnt, den in letter Inftang das Berhaltnig ber leiblichen Erifteng zu und und Gott hat. Sievon abgeseben vergleicht fich doch die Natur oder Welt mit einem Leibe infofern, ale, wie ber Mensch mit seinem sehenden Auge auch andre Theile feines eignen Leibes gewahren tann, fo Gott mit feinen sehenden Menschen andre Theile der Ratur, und mogen wir felbst von einem Bohnen Gottes in der Belt, einem Getragenwerden Gottes von der Welt fprechen, fofern feine bobere Bewußtseinssphäre auf der niedern, in welcher die Natur oder Belt erscheint, eben so wie auf einer niedern Bedingung fußt, als unfre höhere Bewußtseinssphäre auf der sinnlichen, in der uns das Leibliche überhaupt erscheint, indeß beide im ganzen Gotte auch eben so, nur in höherem Sinne, bedingt und aufgehoben sind. Und nicht sowohl um eine metaphpsische Bertiefung, sondern die geläufigste Borstellungsweise des Berhältniffes zwischen Gott und Welt, welche der Bertiefung fähig ift, ist es hier zu thun.

So wie gar Biele, weil fie bie Borftellungen vom Balten Gottes und vom Balten ber Natur nicht in Ginftimmung zu bringen wiffen, Gott mit fur fich gehenden Bebanken über bie Natur heben und biefe ihres Beges unter ihm geben laffen, fo und aus gleichem Grunde vermögen Biele eine Borftellung von unserm fünftigen geiftigen Da= fein nur auf Grund einer völligen Loslösung von ber forperlichen Unterlage zu faffen. Sei boch ichon jest bas höhere geistige Leben in une, ber Beift im engern Sinne, nicht eben fo wie bas niebre finnliche, die Seele im engern Sinne, mefentlich an ein forperliches Wirfen mehr gebunben, baburch bedingt, sondern schwebe frei barüber, und der Tod habe nur die Folge, daß es fich mit völliger Da= hinterlaffung der Sinnesbasis endlich gang bavon befreie, barüber hebe; sei's auch, daß ber Beift-eine neue wieder suche ober selbst sich schaffe ober nach bem Kirchenglauben gar bie alte endlich wiederfinde. Bei foldem Glauben ift Alles einfach; dann genügt das Argument vom Beifte;

ein Argument vom Körper wird bann mußig; und wem biefer Glaube feft fteht, der fann fich das Folgende Auch fann man fragen, ob es nicht über= ersparen. haupt am besten sei, an jenes Argumeut, was schon genügt, fich bei ber Frage nach bem Jenseits gang allein Bermöchten wir boch felbit bas Dafein unau halten. fere Dieffeitigen Beiftes aus unferm Dieffeitigen Korper nicht zu erkennen, wenn wir nicht die Dieffeitige Erfahrung von bem Zusammengehör berfelben hatten; es wurde alfo auch überhaupt unmöglich fein, vor jenseitiger Erfahrung ben jenseitigen Beift in feinem Trager zu erkennen, wenn nicht unfer Brincip, vom Dieffeitigen auf bas Jenfeitige verallgemeinernd, erweiternd und fteigernd ju schließen, uns einen Anhalt bazu bote. Aber wie unzulänglich ift boch dieser Anhalt, nachdem man sich noch über die wichtigften Berhaltniffe, von benen aus zu schließen, ftreitet, die gange Lehre von den Beziehungen zwischen Körper und Seele noch im Argen liegt. Und Alles Genauere, mas wir auf Grund felbst zulänglicherer Unterlagen, als ba find, erfchließen mochten, wurde boch nur ben Charafter bes Anatomischen und Physiologischen haben, das wohl von der Wiffenschaft, doch nicht vom Leben gebraucht wird; es wurde eben auch nicht vom Glaubensleben gebraucht werden und für daffelbe brauchbar fein.

Also kann das Argument vom Körper für das Jenseits überhaupt weber benselben Anspruch auf Sicherheit. noch

auf Einganglichkeit machen, als bas auf einfachen und einfach aufzeigbaren Thatfachen bes Bewußtseins fußenbe Argument vom Beifte und nicht leicht in bas Bolf gehen. Menn es aber boch bie allgemeinften Gefichtspuncte bes Glaubens an ein Jenseits auf Diefelbe allgemeine Thatfache vom Busammenhange zwischen Beift und Rörver, auf bie der Materialift den Unglauben ftutt, ju ftuten vermag, und zwar in völliger Zusammenstimmung mit bem Argument vom Beifte es vermag, warum nicht boch bem Materialiften gegenüber als verftarfende Stupe bes Glaubens nuten, was fich fonft als ftarte Waffe bagegen wenbet. Denn wie viel fann doch ber Materialift, und nicht ber Materialift allein, gegen jene vorausgefeste Unabhängigfeit bes höheren geistigen Lebens vom Gehirnleben einwenden, wovon sich wohl absehen läßt, was sich aber nicht widerlegen, faum deuteln, läßt; wie viel der Bincholog gegen eine andre als begriffliche Trennbarkeit eines Beiftes und einer Seele engern Sinnes; und welche Schwierigfeit fann mit bem ganglichen Fallenlaffen ber förperlichen Unterlage besiegt fein, Die nicht beim Wieberfuchen, Schaffen, Kinden einer neuen ftarfer wiederfehrte; nachdem sonft überall ein neuer Körper fich nur mittelft eines alten ichafft.

Unftreitig hangt ber Sinn eines Buches nicht von ben einzelnen Buchstaben ab, aber so frei er über ben einzelnen Buchstaben schwebe, so hohes Geistige er bedeute, jeber

andre Sinn fodert eine andre Zusammenstellung und Rolge ber Buchstaben und Worte. Unftreitig hangt die Melodie und harmonie eines Saitenspieles nicht von den einzelnen Saiten und Saitenbewegungen ab; boch fobert bie bochfte Melodie und harmonie ein andres Busammenspiel und eine andre Folge fpielender Saiten. Wird es anders mit bem Beiftigen in und und bem Saitenbezuge und Spiele unsers Behirnes fein? Ift es nicht vielmehr bas Wahrscheinlichste, weil Bernunftigste und ben Thatsachen Entsprechenbste, daß es entsprechend damit fei? Dann aber fann ber Beift fich niemals von einer materiellen Unterlage lofen, nur fie tauschen, mit ihrem Spiele wech= feln, wie er es ichon jest im Fortichritte von ber Jugend jum Alter und im Uebergange von einer Thatigfeit jur andern thut.

Sehen wir näher zu, so gründet sich die Ansicht selbst, welche den Geist in anderm Sinne von der Materie loshebt, als es im Sinne der vorigen Beispiele liegt, vielmehr auf die Foderung, daß er in's Jenseits gerettet werde,
— man meint, es gehe gar nicht anders — als daß sie
eine Stütze in einem thatsächlichen Fundamente fände und
hiemit ein solches der Foderung zu bieten hätte. Wie
schlimm aber steht es mit der Erfüllung der Foderung,
wenn das dazu gesoderte Fundament doch factisch nicht
besteht, wie schlimm mit der Sicherheit und Festigkeit auch
nur des Glaubens an diese Erfüllung, wenn Physiologie

und Pathologie des Gehirns damit fallen ober ftatt auf Thatsachen auf Foderungen bauen muffen. Ift ber Glaube benn anders nicht zu retten?

Also lassen wir immerhin das Argument vom Körper auf dem Grunde der Thatsachen selbst, vor denen man sich so sehr fürchtet, nichts versteckend, nichts beschönigend, nichts leugnend, vielmehr mit dem weitesten Blide auf den gesammten Zusammenhang derselben als Führer, seine Schritte in das Jenseits thun, so sicher es bei noch so unsicherer Theorie derselben möglich ist, gern Alles preisgebend, was vielmehr als Schwächung denn Berstärtung des Arguments vom Geist erscheinen könnte; die Koderung selber stellend, daß es uns nur wiedergebe, was uns jenes gab, nur auch sodernd, daß man die Zusammensstimmung damit gestatte.

Zuvor aber mag ber wichtigste Gegner bes Unsterbelichkeitsglaubens, ber mit uns ben Ausgang vom Boben ber Thatsachen theilt, ber Materialist, erst selber sprechen. Er weiß nicht mehr als wir von ben Thatsachen jenes Zussammenhanges, worauf.er fußt, b. i. bas Allgemeinste und etwas Weniges vom Speciellsten. Doch ist bas immer etwas, und wir wissen es wie er.

Wenn boch, so fagt er, factisch, so weit Erfahrung reicht, ein Geift mit allen in sich zusammenhängenden niebern und höhern Thätigkeiken nicht ohne einen Leib und leibliche Thätigkeiten bestehen und wirken kann, so wird

bieses Factum auch bei ber Frage, ob und wie ein fünftiges geiftiges Leben möglich ift, maßgebend und Bafis jedes Schluffes bleiben muffen. Bas also wird aus unferm Beifte, wenn biefer Leib gerfällt? Braucht ber Mensch jest ein Behirn, um Empfindungen, Bedanten ju gemin= nen, und factisch braucht er es; wie kann er es mit bem Tode auf einmal fallen laffen und boch noch Empfindungen, Bedanken gewinnen, ja überhaupt Beftand behalten, nachdem er mit all feinen Empfindungen, Bedanten felbft nur ein Erzeugniß bes Behirnes ift. - Es fruchtet wieber nichts, gegen die Ausbrucksweise bes Materialiften ju ftreiten; fei bas Behirn vielmehr Erzeugnig eines ichopfe= rischen Beiftes, so konnte ber Menschengeift nur mit Erzeugung biefes Erzeugniffes entftehen und fann nur mit neuen Zeugungen barin hienieben fortbestehen; und die Thatsache, auf die es ankommt, bleibt auch hier diefelbe.

Run aber ist darum möglich, was der Materialist für unmöglich halt, weil, wie wir früher schon an Beispielen über Beispielen betrachtet, und woran zu erinnern, wir nur eben noch den Anlaß fanden, es überall nicht dersels ben Bedingungen und Mittel bedarf, etwas fortzuerhalten und fortzuentwickeln, als zuerst zu erzeugen. Das Gehirn ist, um auf die Sprache des Materialisten einzugehen, ein Instrument, Wirfungen zu erzeugen, die ohne das nimmer entsteben konnten, er hat damit ganz Recht, aber

einmal entstanden nicht mehr der Forterhaltung bes Instruments zu ihrer Forterhaltung, ja Fortentwicklung bes dürfen; damit hat er Unrecht, und neue Beispiele über Beispiele können uns in wachsender Annäherung zum Falle selber führen, den es gilt.

Sieh auf die Bioline; der Ton derselben konnte nicht ohne sie entstehen; doch, einmal entstanden, kannst du das Instrument zerschlagen, der Ton hallt fort in's Weite, den Kreis immer mehr erweiternd, nimmt seine ganze Eigenthümlichkeit mit in's Weite, durch Dick und Dünn; verhallt zwar endlich für alle äußern Ohren, weil keins ihm zu solgen, seine Ausbreitung zu fassen vermag; doch hört nicht auf zu hallen; noch ist's derselbe Ton; die glatte Luft reicht hin, ihn zu erhalten, der des kunstreichsten Instruments bedurfte, zu entstehen; und wo er eine Saite verwandter Stimmung trifft, klingt sie noch von ihm an.

Aber ift der Mensch benn eine Violine? — Biel mehr als das, und was er mehr ift als die Bioline und die Welt um ihn mehr als die Luft, wird auch das Mehr nicht Weniger zur Folge haben. Weiter:

Ein Bild im Auge fann nicht entstehen, ohne ein Auge; aber, einmal entstanden, fannst bu das Auge auszeißen und die Erinnerung hallt fort im Gehirn, wohin sich die förperlichen Wirkungen vom Auge erstreckten und nimmt die ganze Eigenthumlichkeit des Bildes mit, durch=

hallt mit dieser Wirkung das Gehirn, denn wie könnte sie sich sonst mit dem, was alle andern Sinne bringen, zu Begriffen verweben, und bleibt doch in sich gand; kann aber erst für sich erwachen, wenn die Anschauung erlischt; hat mit ihrer Ausbreitung die sinnliche Starke eingebüßt, boch dafür größern Spielraum, größere Freiheit und ein lebendigeres Leben eingetauscht\*).

<sup>\*)</sup> Man wird es mahrscheinlich halten fonnen, benn mehr als Wahrscheinlichkeit hat man hier nicht, baß eine Anschauung fich an ben gangen Eract von Nervenschwingungen (allgemeiner pfrchopbyfi= fchen Bewegungen) heftet, ber von bem Auge in's Gehirn reicht und burch bas Behirn reicht, fo lange aber bie Anschauung im Auge fteht und ber Reig auf bas Auge wirft, im Auge am' lebenbigften ift, fo baß man von einer relativen Concentration ber Thatigfeit im Auge während ber Sinneswahrnehmung fprechen fann, ohne baß fie boch ohne ben Zusammenhang mit bem Gehirn überhaupt fortbestehen und in beffen Bewußtfein eingreifen tann. Erlischt bie Anschanung, fo bleibt noch ein unmittelbarer Nachklang als Nachbilb übrig; bie bauernbe Möglichkeit bes Wieberhervortritte in bewußten Erinnerungen und beren beständiges unbewußtes Fortspiel und Mitspiel in un= ferm Begriffe = und Anschauungeleben aber beruht unftreitig nicht blos auf einem einfachen Forthallen ber urfprunglichen Schwingun= gen, fonbern barauf, bag bie urfprunglichen Schwingungen alfo organifirend, umftimmend, neue Anftalten bedingend, in ben Saiten= bezug und bas innere Saitenspiel bes Gehirns eingegriffen haben, baß fener Wiederhervortritt und fenes Fortspiel möglich wirb. Das Genauere bes Wie ift freilich ganglich unbefannt, und beghalb oben bie oberflächliche, im Grunde unzulängliche, aber furze und leicht eingangliche Bezeichnung ale Forthallen vorgezogen. Man fann es fich baburch erlautern, bag auch eine Rebe braugen fich nicht baburch auf bie Rachwelt fortpflangt, daß fie einfach forthallt, wie ber Ton ber

11

Der Mensch aber ist noch mehr als sein Ange und die Welt um ihn mit tausend Gehirnen mehr als sein Gehirn, und an das Mehr wird sich ein Mehreres heften.

Und so magst du endlich auch das Gehirn ausreißen, ohne das weder Erinnerungen, noch Gedanken entstehen konnten, dein ganzes diesseitiges Anschauungsleben nicht entstehen konnte; auch dieses ganze Anschauungsleben wird forthallen in dem Ganzen, wohin sich die Wirkungen deselben erstreckten, und die ganze Eigenthümlichseit desselben mitnehmen; nur auch erst als Erinnerungsleben für sich erwachen können, wenn es als Anschauungsleben erlischt; und für den Berlust der sinnlichen Stärke eben jenen erweiterten Spielraum, jenes entwickeltere geistige Leben eintauschen, die wir schon beim Argument vom Geiste als Sache des Jenseits erkannten. So wird der Foderung einer Befreiung des Geistes von den leiblichen Schranken Genüge gethan, ohne doch den Geist von der Leiblichseit selbst abzutrennen.

Und wenn ichon das Gehirn feine glatte Luft mehr ift, in welcher ber Ton glatt verschwebt, vielmehr die Erinnerungsfreise im Begegnen unter einander und mit neuen Anschauungen ein höheres Leben in dem hoch organisirten

Bioline im erft gebrauchten nur halb zutreffenden Bilbe, fonbern baß fie fich im Gedachtniß der Menschen mittelst Einrichtungen, die fie in beren hirn getroffen und burch Schriften forterhalt.

Bau entwickln können, so ist die Welt um dich mit Wiessen, Wäldern, Keldern, Kirche, Staat, Wissenschaft, Geswerbe, Handel, Kunst, der gesammten Verkettung und Kreuzung aller menschlichen Lebenskreise, worein die der einzelnen Gehirne nur als Momente eingehen und einsgreisen, noch weniger eine glatte Lust; und werden die jenseitigen Lebenskreise in diesem höher organisirten Baue, nicht unserm jetigen gegenüber, vielmehr mit Einschlusse des jetigen, auch wirklich die geeignete Basis zu jenem höheren geistigen Leben sinden können, was sie im Vegegenen unter einander und mit den diesseitigen Lebenskreisen sühren. So trifft das Argument vom Körper mit dem vom Geiste ganz zusammen.

Erstreckt sich doch wirklich von deinem ganzen Ansschauungsleben, was du jest führst, ein Kreis von Wirstungen und Werken in die Menschenwelt und darüber hinaus um dich so gut, als sich von jeder deiner Anschauungen Wirkungen in dein Gehirn und darüber hinaus erstrecken, ein Kreis, der seinen Zusammenhang, seine Beziehung zum Ursprunge und den Charakter dieses Ursprunges so wenig je verlieren kann, als der Wellenkreis um den in den Teich geworfenen Stein, als die Schallswelle um die Violine, als der Kreis von Wirkungen, die sich vom Bilde im Auge in dein Gehirn erstrecken. Du kannst nur den Zusammenhang und die fortbestehende Beziehung desselben zu seinem Ursprunge nicht eben so leicht

verfolgen, als bei ben fleinen Rreisen. Und meinft bu, baß in beinem jegigen fichtbaren Leibe bie Seelenschwingungen von unfichtbar feinen Körper = ober Aetherschwin= gungen getragen werben, fein Thun und Treiben felbft damit jusammenhängt, davon abhängt? Sind fie vorhanben, so werden auch fie, unsichtbar wie fie find, im Busammenhange mit beinem Thun und Treiben in die Belt hineinhallen, die fur beinen Leib die Luft um die Bioline nur mit größeren Leiftungen vertritt, ober wohin follten fie benn endlich hallen, und werden fortfahren, einen engern Seelenleib in beinem weiteren zu bilben; Die Drganisation dieses unfichtbaren Leibes aber boch ihren Salt und ihre außere Ausprägung eben nur in bem fichtbaren Rreise von Wirfungen und Werfen finden fonnen, mit beffen Bilbung in Busammenhange et felbft fich bilbet. So fann ber Glaube jeder Sppothese folgen und bedarf boch feiner Sypothese. Denn follte jener unfichtbare Kern jest nicht in unferm fichtbaren Leibe bestehen, noch fur unser Jettleben nöthig fein, so wurde auch feine Fortsettung nach Außen nicht bestehen noch für die Zukunft nothig fein.

Ware nun die Welt um dich todt, so bliebe freilich der ganze Kreis; in den sich dein dieffeitiger Lebenstreis um= sept, auch todt, und ware es hiemit aus mit deinem Leben oder fände dein jenseitig Leben keine materielle Unter= lage mehr, hiemit das Argument vom Körper keinen An=

halt mehr. Lebt aber Gott in der Welt, lebst du schon jest in Gott, und erinnert er sich, hast du gelebt, noch beines Lebens — das aber steht uns nach dem Argument vom Geiste sest — so wird er auch die Erinnerung deines Lebens, die bein fünftiges Leben in ihm ausmacht, natüre licherweise an die Gesammtheit dessen snüpfen, was in der Welt an dich erinnert, das ist eben an den Kreis der von dir hinterbliebenen Wirkungen und Werke. Man meine nur nicht, ein künstiges Leben ohne Gott und außer Gott haben zu können; aber auch nicht, daß unser jestiges Beswußtsein das einzige ist, was es in Gott giedt, und die Wittel dieses Bewußtseins die einzigen, die Gott hat. Giebt es aber noch andre, wo ist dann ihre Stelle?

Was hindert's, daß der Kreis deiner künftigen Existenz ein ausgedehnter ift? schon dein sehiger Leib und darin dein Gehirn, ist ausgedehnt, und schließt tropdem ein einheitliches Bewußtsein in Unterordnung unter dem göttlichen in sich ein und ab. Bedarf es aber auch fünftig noch der alten Haut dazu? Und verlangst du doch einen relativen Abschluß, wie der Leib ihn jest gewährt, auch von der Jufunst — im Grunde ist schon der setzige mit der ganzen Welt umher verwachsen — so wird die Umgränzung des irdischen Reiches, innerhalb deren sich dein Thun und Treiben, hiemit der Kreis deiner Wirkungen und Werke hienieden abschließt, nur einen neuen weiteren Abschluß in größerem Umfreise gewähren. Der jestige

4

außere Spielraum beines Lebens wird babei in einen innern aufgehoben. Du tannft fogar in gewiffem Ginne bie gange Erbe als beinen fünftigen Leib rechnen; nur nach ber Beziehung aber, nach ber bu fie burchwirft, ihr ben Charafter beines Befens eingeprägt haft, und beinen jetigen Leib ale bas Saamenforn betrachten, von weldem aus bu fie burchwachsen. Das Korn ichmindet endlich zerberftend und verfaulend, indeg die Bflange im höbern Lichte weiter machft. Run haft du eine neue Außenwelt einmal in ber Gesammtheit ber Lebenstreise, welche mit den beinen fich verwebend und freuzend denfelben Raum von andern Ausgangen aus durchwachsen und seiner fich in anderm Sinne bemächtigen; im andern weitern Sinne im gangen Simmel um bie Erde. Es anichaulich zu erläutern, fo wirf zum einen Steine viele in ben Teich, und jeder Wellenfreis wird, indem er fich mit allen andern freugt, in der Gesammtheit der anbern feine Außenwelt im einen Sinne und in ber gangen Erbe um ben Teich im andern weitern Ginne haben. Go ift's ju verfteben.

Auch das Zurudschlagen der Wirkungen auf sich selbst, woran wohl jemand sein Bewußtsein knupfen mag — unklarer Gedanke freilich, doch auch der Unklarheit läßt sich genügen — wird in nur größerem Maßstabe in dem großen Kreise, den du einst ausfüllen wirst, von Statten gehen, als jest im kleinen; man kann's ja zeigen, wie die Folgen

auf ihre Ursachen in den großen Kreisläufen der Dinge über uns hinaus nicht minder rückgreifen, als in unsern kleinen. Ein Ausstralen aber von einem einzigen Puncte und Jurückschlagen auf einen einzigen Punct, sindet auch jest nicht in unserm Leibe statt\*); wie sollten wir es von dem fünstigen verlangen. Nicht darin besteht überhaupt das centrale Wesen der Seele, daß sie materiell von einem Puncte aus nach allen Seiten wirkt, sondern daß sie einen Kreis materieller Wirkungen in einheitlichen Bewußtseinsbestimmungen verknüpft. Nun besteht der Uebergang vom Diesseits in das Jenseits nur darin, daß sie einen engern Kreis mit einem weitern vertauscht; um aber dieselbe Seele zu bleiben, kann es nur der sein, den jener erst aus sich hervorgetrieben.

Jest freilich scheint für dich verloren, was über dich hinaus ist; doch ist es nicht verloren; Gott hat es in sich aufgehoben, und du holst es mit eben dem Bewußtsein ein, was deinem jezigen Leben schwindet. Schon jest liegt Alles sertig dazu da, nur ist's noch nicht für dich in ihm bewußt da; es dazu zu erheben, braucht's nichts, als daß er die Ausmerksamkeit dahin wende; er wendet sie aber nur dahin, indem er sie von deinem jezigen Leben abzieht, das damit erlischt, indem das jenseitige erwacht.

<sup>\*)</sup> Den Nachweis bavon f. in ben Elementen ber Pfinchophyfit. II. Rab. 37.

T

Auch unser jegiger Leib war fertig, ehe er in bas jepige Leben geboren ward, und ward jum Bewußtsein erft geboren, nachdem bie Organe, mit benen er im Mutter= leibe wurzelte, die ihn hervorgetrieben, abgeftorben. Go unfer fünftiger Leib; schon ift er ba, boch noch nicht zu bewußtem Leben ba; bagu muß erft ber jegige fterben \*). Run mag bas anders scheinen, bag bei ber Geburt Bewußtsein sich im Rinde neu entzündet, indeß der Tod nur einen Bechfel feines Sipes bem Sterbenben bedeuten foll. Doch sehen wir sonft so allgemein Bewußtsein nur ent= stehen, wie es anderwärts schwindet, oder nachdem es früher (im Schlafe) geschwunden mar, und schwinden, wie es anderwarts entsteht ober um funftig neu ju ent= ftehen, daß wir wohl ein allgemeines Gefen darin erkennen mogen, unter bas fich bas Erwachen bes Bewußtseins im Jenseits beim Erlöschen im Dieffeits unterordnet, und felbst jene erfte Entstehung bes Bewußtseins bei ber Beburt leicht als eine scheinbare beuten fonnen. Denn es reicht hin zu benten, baß aus bem allgemeinen von ber Welt getragenen göttlichen Bewußtsein fich bei jeder neuen Geburt eines Menschen etwas in die Specialität bes menschlichen Bewußtseins umfest \*\*), fo ift nicht blos bie

<sup>\*)</sup> Einen Berfolg biefer Analogie f. im Buchlein vom Leben nach bem Tobe (von Mifes).

Diefe Auffaffung berührt fich mit ber Platonischen, welche bie Fortbauer ber Seele nach bem Tobe mit einer Braexistenz berfelben

erfte Schöpfung bes Menschen, sonbern jede Geburt eines neuen Menschen in's jezige wie in's fünftige Leben bie Begeistung eines Theiles ber Materie, ber nur noch bes Anstofies zum Erwachen harrte, burch Gott.

Die ganze eine Hälfte ber Erbe erwacht nur, wie die andre einschläft; um recht wach zu werden, muß man erst recht tief schlasen, und soll das Auge in uns für die Gegenstände wach sein, so muß man das Ohr und alle andre Sinne schlasen lassen; soll das ganze Erinnerungsleben in uns wach werden, das ganze Anschauungsleben in uns schlasen; und so ist es eben nur ein Fall desselben allgemeinen Princips oder eine Berallgemeinerung aller vorigen Fälle, daß auch unser jenseitiges Erinnerungsleben in Gott nur erwacht, wenn unser diesseitiges Anschauungsleben in ihm einschläft, unser jenseitiger Leib in der Welt nur erwacht, wie der diesseitige einschläft; damit er aber erwachen könne, muß er da sein.

Leicht bietet fich auf Grunde der vorigen Thatsachen ein Gedaute dar, der eine turze beiläufige Erwähnung hier finden mag, der, daß ein, dem Gesetze der sog. Erhaltung der Araft \*)

vor der Geburt correlat halt, nur daß wir kein individuelles Bestehen derfelben vor der Geburt annehmen. Bielmehr, so wie ein Zweig aus dem allgemeinen Stamme entsteht, ohne wieder darein zu verlausfen, sondern als individueller Zweig besselben fortbesteht und sich fortsentwickelt, verhalt es fich nach unferm Glauben mit der Seele.

<sup>5)</sup> Eine einfache Darstellung biefes Gefeges mit hinblid auf seine Bebeutung für bas geistige Gebiet f. in meinen Elementen ber Psychophysik. I. Kap. 5.

im Rorpergebiete analoges Gefet im geiftigen Bebiete bestehe, und felbft das eine mit dem andern gufammenhange, fofern bas Geiftige bom Rörperlichen getragen wirb. Gefete bleibt gwar nicht continuirlich daffelbe Quantum lebendiger Rraft (Mag forperlicher Thatigfeit im eracten Sinne, nicht mit der Lebenstraft der Philosophen zu verwechseln) in der Welt, fie kann fteigen und fallen, mohl aber die ftets gleiche Möglichkeit feiner Wiederherftellung vermöge conftant fortbestehender Realbedingungen dazu, fo dag die lebendige Rraft an feinem Orte schwinden fann, ohne entweder an einem andern Orte ober ju einer andern Beit wieder hervorzutreten; turz die Summe des wirklichen und nach den vorhandenen Bedingungen noch möglichen lebendigen Rraftquantums bleibt ftete Diefelbe. Rein Zweifel, daß dief Gefet, als allgemeingültiges für alle forperliche Thatigkeit, auch für bie psychophufische, b. h. die phyfische, wovon unfre geistige getragen wird, gilt, es giebt fogar genug ber birecten Beweisgrunde bafur"); nur bag bamit noch nicht erwiesen ift, daß es auch für die geiftige Thätigkeit felbst gilt, alfo auch bas Dag ber wirklichen und im Bieberbervortritt möglichen geistigen Thatigkeit nach den vorhandenen Realbedingungen dagu ftete daffelbe bleibt, weil die geistige Thatigfeit der unterliegenden physischen nicht einfach proportional geht, wie ich in meiner Binchophyfit gezeigt. Bielmehr findet unter Boraussehung forterhaltener Totalgröße der psnchophnfischen Thätigfeit ein Maximum ber bavon getragenen geistigen bei einem gemiffen Bertheilungegrad ber pfpchophpfifchen Statt, ber, in foweit es fich blos um einfache finnliche Empfindungen ban-

<sup>\*)</sup> S. Psychophyfik. I. S. 37 ff.

Fechner, Dlotive b. Glaubens.

belte, ber gleichförmige fein wurde, mit Rudficht aber auf bobere Bhanomene ein ungleichformiger boch unbefannter ift \*). Sollte nun die Belt fortgebende ju einer berartigen Bertheilung tendiren, was fich für jest weder behaupten noch leugnen läßt, fo murbe bas Dag ber geistigen Thatigfeit in ber Welt allmälig wachsen, ohne daß bas ber forperlichen fich im Bangen ober anders ale periodisch anderte; nur die Bertheilung hatte fich ju andern. Auf diesem Gefichtspuncte und bem Brincipe, daß der Bewußtseinsinhalt der fpateren Beifter fich großen Theils mit bem ber früheren bedt, konnte bie Doglichkeit ber Schöpfung immer neuer Beifter ohne fortgehendes Bachsthum der lebendigen Rraft in der Rörperwelt und ohne Erlofchen der früheren Beifter psychophyfifch ruben. einem Fortschritte der Binchophpfif aber ift mehr Bestimmtheit und Licht über diese wichtige, in ihren Folgen hier mit eingreifende, Frage zu erwarten.

Wie viel auch ließe sich von Thatsachen erzählen \*\*), die zu beweisen scheinen, daß in ausnahmsweisen Fällen schon jest ein theilweises Erwachen des Bewußtseins für seine fünstige weitere Sphäre mit theilweisem Einschlafen für seine jesige engere stattsinden könne, wenn wir nur sicher wären, daß es Thatsachen sind. Nichts besser könnte unserm Glauben zu Statten kommen, als diese wunderbaren Fälle, in denen man von jeher geneigt gewesen, ein Borspiel der künstigen Daseinsweise zu sehen; mit Fleiß aber

<sup>\*)</sup> S. Phychophyfif. Kap. 21. und 29.

<sup>\*\*)</sup> Eine kleine Zusammenstellung bavon f. in Bend-Avesta III. S. 87. 95. 206. 215.

laffe ich hier Alles bei Seite, was felbst erst des Glaubens bedarf, um dem Glauben zu dienen. So sehr ift der vorige Glaube andersher gestütt, daß er eher umgekehrt dienen könnte, den Glauben an diese wunderbaren Fälle mit zu stüten.

Biel bleibt bei alle bem ein unerflärliches Geheimniß; wer mag es leugnen; boch wer auch leugnen, daß all' das Unerflärliche, was wir von unfrer Zufunft in Gott glauben, wirflich in nur kleinerm Maßstabe, in beschränkterm Sinne, schon in der Gegenwart in uns besteht, und wir also damit nur das Größere einer Thatsache im größern Gotte, an den wir doch glauben muffen, glauben.

Wer mag erklären, daß so unzählige Bewußtseinsfreise, geknüpft an eben so unzählige durch einander greisende körperliche Wirkungskreise, unbeirrt durch einander sollen bestehen können. Aber schon jest greisen ganz dieselben Wirkungskreise, von denen du sorgst, daß sie dich jenseits stören könnten, in dich diesseits ein, ohne dich zu irren, tragen vielmehr selbst zum Inhalt, zur Entwickelung deines bewußten Lebens bei; was kann es ändern, daß sie selbst auch ein Bewußtsein tragen, von dem du nur nichts weißt, weil du überhaupt nichts von fremdem Bewußtsein weißt. Und wenn im vollen Concerte ein geübtes Ohr von Außen von allen sich freuzenden Tonwellen den einzelnen Ton schon herauszuhören vermag, wie sollten sich die nicht viel besser unterscheiden, die des eigenen Unters

scheibens ihres Wesens fähig sind. Und wenn schon die Erinnerung in dir unterscheidbar nach und mit andern zu erwachen vermag, trosdem, daß die leiblichen Unterlagen von allen in beinem Gehirne sich kreuzeu; wie sollte nicht in der viel größer und höher gebauten Welt auch hievon das Größere und Höhere zu erwarten sein.

Wer mag auch nur als Möglichkeit erklären, was Jeder als Birklichkeit vom Jenseits fodern wird, daß bei den ausgebreiteten und gekreuzten körperlichen Eristenzen im Jenseits es noch zu einer begränzten gestalteten Erscheinung derfelben einander gegenüber kommen könne. Ich wieder nicht. Aber so wenig ich die Möglichkeit erklären kann, glaube ich doch wieder an die Wirklichkeit des Unerskärlichen über mich hinaus, weil ich es in mir selbst wirklich sinde.

Meinst du denn, daß die Wirfungswellen, die von dem Bilde einer Rose in dem Auge die Erinnerung in dein Gehirn hinübertragen, auch noch die begränzte Gestalt der Rose haben? doch behält die Erinnerung geistig noch die Gestalt der Rose; genug, daß sie beim Ausgange bestand; und meinst du, daß sie, von Lilie und Rose besonders herstommend, noch eben so getrennt in dir bestehen, als Rose und Lilie draußen — unmöglich sogar, wenn du sie nach einander mit demselben Augenpuncte gesaßt, der seine Wirfungswellen in dieselben Theile des Gehirnes sendet; — doch besteht noch eine getrennte Erscheinung derselben

in ber Erinnerung, wenn fie in ber Anschauung bestand. Wie du einen gangen Garten mit Baumen, Blumen, Thieren, Menschen in ber Erinnerung haben fannft, ja viele nach einander, und Alles wohl gesondert, tropbem, daß bie förperlichen Unterlagen ber Erinnerung von allem Bergangenen fich in beinem Behirne freugen, wird Bott einen Baradiesgarten mit ungahligen Bechfeln biefes Gartens nur in viel größerm Magftabe in feinem Erinnerungereiche tragen konnen, worin beine Beiftererscheinung mit geht und mit andern wie äußerlich fich begegnet, wenn auch die förperlichen Unterlagen baju fich in ber Welt freugen \*). Wir wiffen dieß Geheimniß nicht zu beuten, bag überhaupt und überall die geistige Erscheinung bas furge Refultat einer ausgebehnten forperlichen Unterlage ift, ober anbere, bag ber Beift in einheitlicher Erscheinung gusam= menfaßt, was ihm als forperlicher Zusammenhang unterliegt\*\*), und bas förperlich von verschiedenen Ursprungs= puncten ber Befreugte noch geistig trennbar ift. Benug, daß, was in und befteht, auch über und hinaus noch muß bestehen können. Und meinten wir denn nicht ichon sonft, wir wurden im Jenseits für den bisherigen greiflichen groben einen vergeiftigten, verklärten Leib erhalten. haben ihn mit Vorigem erhalten.

<sup>\*)</sup> Weitere Ausführungen mit Bezugnahme auf entsprechenbe Borfiellungsweisen Anbrer f. in Bende Avefta III. 155 ff.

Dergl. eine Grörterung bes Thatfachlichen in biefer Sinficht

In anderm Sinne aber auch wieder, wie wir es schon zeigten, einen noch größern, mächtigern, festeren, unzerstörbareren, greislicheren, nur nicht mit unsern fleinen menschlichen Händen umgreislichen, himmlischen Leib, den großen Leib der Erde mit ihren Wiesen, Wälbern, Feldern, Städten, Staaten u. s. w., einen für alle gemeinssamen Leib, den wir fünstig durchdringen werden, und der doch Jedem nur nach der Beziehung eigen sein wird, nach der er ihn hier durchwirft hat und ferner durchwirfen wird.

Seltsame Lehre! rufft bu aus, unerhört in jeder Sinficht! Bas Alles wird barin zusammengebaut!

Und diese ganze seltsame und seltsam verwickelt erscheinende Lehre ruht doch nur in den zwei einsachen Sägen: Knüpse an die Fortsetzung dessen, woran dein Bewußtsein jest geknüpst ist, die künstige Fortsetzung deisnes Bewußtseins; und glaube an das in größerem Maßstade über dich hinaus, was du im kleinen in dir wirklich sindest. Und diese ganze unerhörte Lehre ist doch wieder nur dieselbe Lehre, die du in der Bibel sindest, wenn sie sagt: daß unser jetiger Leib selbst nur ein Korn ist, aus dem der künstige Leib hervorgehen, nicht eher aber lebendig werden wird, als jener gestorben ist (1. Cor. XV 37.35);

— daß gesät wird ein natürsicher Leib und auserstehen wird

mit allgemeinen Folgerungen baraus in m. Elem. b. Pfnchophnfif II. 526 ff.

ein geistiger Leib (1. Cor. XV. 44); — baß, wenn unser irbisches Haus dieser Hütte zerbrochen wird, wir einen Bau haben werden von Gott erbaut (2. Cor. V. 1); — baß unser Werke uns nachsolgen werden, und wir ärnten werben, was wir gesät haben. Man versuche das Alles anders oder anders zusammenhängend zu benken, als es hier gedacht ist, und man wird Nichts oder nur Widersprüche benken können.

Nicht blos der driffliche Glaube aber, der Glaube aller Bolfer wird fo gut burch biefe Borftellungen verfnupft, ale er überhaupt verfnupfbar ift: ber Glaube, daß bie Beftalten ber Beifter im Jenseits leichte schwebenbe Bilber, bie fich nicht greifen laffen, find; fie find wirklich Bilber, Erinnerungsbilder in Gott. - Daß die Beifter in andre Menschen, Thiere, Pflanzen, in die Luft, nach Oben, Unten, über's Meer fahren, um die Graber irren, fein Ort, wo man die Beifter nicht gesucht hatte; nichts Ginzelnes, aber alles zusammen ift mahr. - Daß fie in ben Simmel kommen; fie werben wirklich einen Simmelskörper gang burchbringen. — Daß fle burch Planeten manbern. Indem fie einen gang burchdringen, mogen fie auch an dem allgemeinen Bertehr beffelben mit andern Simmelsförvern bewußtern Antheil als jest gewinnen. - Daß fie bie alten Geschäfte in Jagb, Fischfang, Rrieg u. f. w. forttreiben; fie werden Alles nur in andrer Beise als jest forttreiben, mas fie hier begonnen.

Belche Vorftellung vermöchte in gleicher Weise ber Foderung des historischen Principes zu genügen. Zugleich genügt sie dem praktischen in selber Weise, wie die, die aus dem Argument vom Geiste fließt, indem sie sich dersselben unterbaut. Und hat überhaupt das geistige Dasein jenseits noch eine körperliche Unterlage, so kann sie gar nicht anders gedacht werden, um beiden Argumenten im Zusammenhange zu genügen.

Bon felbft tritt endlich auch bas britte hauptstud bes Glaubens in diefen Zusammenhang ein. Wie jeber jenfeitige Beift geiftig viele bieffeitig Lebende verknüpft und in fie hineinwirft, thut er es leiblich, indem Alles, was von feinem Beifte in fie eingeht, und in ihnen fortgeht, von förperlichen Wirfungen hineingetragen ift und noch fortgetragen wirb. Die Idee, die von Blato bis ju mir, bis in mich gelangt ift, ift burch einen Stral forverlichen Wirkens, ber von ihm bis zu mir, bis in mich gereicht, hinein gelangt; ober wie gieng es ohne bie Fortpflanzung burch Schrift und Wort und Werke und ihr Sineinwirken in mich durch Aug' und Ohr. Und alle biefe Stralen. bie von Plato in die Welt ausgegangen, hangen noch eben so als beim Ausgange jusammen, wie die Welle um ben in ben Teich geworfenen Stein in ihrer weiteften Kortpflanzung trop aller Brechungen und Burudwerfungen, die fie erfahren mag, zusammenhangend bleibt. Und in welchen Menschen fich etwas von einem folchen Strale erftreden mag, er wird baburch ein Glieb von Plato's jenseitigem Leibe, wozu zwar im weitesten Sinne Alles beiträgt, was von ihm diesseits ausgegangen, und das hat keine Gränze; aber nur was von bewußtseinstragenden Bewegungen in ihm ausgegangen, wird fähig sein, sein bewußtes Leben fortzusehen, und dessen leibliche Unterlage im engern Sinne geben.

Und wieder scheint die Lehre seltsam; und ist doch wieber nichts als wörtlich der Bibel eigenste Lehre. Denn
nach den wiederholtesten Aussprüchen der Bibel hat Christus, für den Uebergang in's Jenseits unser Borbild,
Christus, bei dem die Christen nach dem Tode sein sollen,
den Leib in seiner Gemeine; der Glieder sind viele, der
Leib ist einer "); die Leiber der Gemeindeglieder sind selbst
die Glieder dieses Leibes \*\*); darüber hinaus Brod und
Wein, von ihm geweiht, im Andenken an ihn genossen,
in seinem Sinn Gemeinschaft bildend, von Christus selber
geradezu sein Leib und Blut genannt; wonach auch Luther
und Andre dem Körper Christi in seiner Erhöhung Allgegenwart zuschreiben \*\*\*) Indeß aber Christus in seiner
diesseitigen Gemeine wie in einem Leibe wohnt, soll er
doch auch mit einer senseitigen Gemeine, die aus der

<sup>\*) 1.</sup> Cor. XII. 12—17. 20. 27. — Rom. XII. 4. 5. — Cohef. I. 22. 23. IV. 4. 11—16. V. 29—32. — Col. I. 21. II. 19. — Gal. II. 20. III. 27. 28.

<sup>\*\*) 1.</sup> Cor. VI. 15.

and) Wgl. ZendaAvesta III. 376.

bieffeitigen gekommen, in einem höhern Reiche über biefer wohnen.

Alles wahr, klar, einfach und verständlich, wenn die vorige Lehre wahr ift; sie sagt ja weiter nichts, als eben ganz daffelbe; hohle Worte, unfastliche Widersprüche, wenn sie nicht wahr ist.

Indem wir fo von biefer Seite bes Argumentes her in bie driftliche Ansicht von perfonlichen Bermittelungen, Die aus dem Jenseits in bas Dieffeits übergreifen, hineintreten, entwidelt fich von einer andern Seite bes Argumentes ber eine Unficht von höhern vermittelnden Eriftengen zwischen und und Bott, wodurch ber heidnische Glaube an Die Bottlichkeit ber Geftirne mit bem driftlichen Engelglauben, ber mit ihm Eines hiftorifchen Ursprunges ift, und selbst in der Bibel noch damit vermischt und verwechselt wird\*), auch gemeinsam begründet, vermittelt und in ben Glauben an ben einigen Gott aufgehoben wird. Die Welt ift banach nicht mehr ein Rollwerk tobter Balle; fonbern bas gesammte bieffeitige und jenseitige Beiftesleben jebes Beftirns verfnupft fich eben fo in einer Bewußtseinsein= heit deffelben unter der göttlichen, als das gefammte An= schauunge= und Erinnerungeleben jedes Geschöpfes in einer Einheit unter berfeines Geftirns \*\*); und mas geglaubt wird

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Benb=Avefta I. 244 f.

Die nahere Begründung und Ausführung hievon f. im 1. Theil bes Bend-Avefta und bem 9. Kap. ber Schrift über die Seelenfrage.

ober doch gesagt wird, wenn schon es wieder nicht geglaubt wird, ist wahr, daß ein Engel uns dieffeits auf allen unsern Wegen führt und uns endlich in das Jenseits trägt; nur daß wir das innerlich in ihm zu benken haben, was wir änßerlich dachten, wie dasselbe ja auch von unserm Berbältnisse zu Gott und Jenseits gilt; und nicht für jeden andern Menschen ein andrer Engel da ist, sondern für jede andre Geistergemeinschaft im Himmel. Die Engel aber, die jeden Menschen im Besondern oder vielmehr die menschliche Gesellschaft nach besondern Richtungen führen, kann er in den Theilhabern dieses Geistes, den Geistern der Abgeschiedenen, suchen, von denen er sich führen läßt.

So wird Alles denkbar, was wir fonst nicht zu benken wissen, so stimmt Alles zusammen, was wir sonst nicht zusammenzubringen wissen, so werden alle Worte wahr, mit deren Klang wir sonst nur zu spielen wissen.

Es sei genug; ich wollte ja hier überhaupt nicht sowohl den Glauben, als die Motive und Argumente des Glaubens entwideln; nur daß die Entwidelung jedes Glaubens-Argumentes von selbst in eine Entwidelung des Glaubens ausschlägt.

Und das ist das Unvergleichliche, Unersetliche dieser Argumente, daß sie in den Gründen der Sache zugleich die Gründe der Entwickelung der Sache geben. Leicht sind die hergebrachten Argumente an den Fingern abge= dählt, doch wie sie abgezählt sind, ist man auch mit ihnen fertig.

Im Uebrigen gilt von allen Argumenten und vom Zusammenhange aller, was vom historischen gesagt ward: das Allgemeine bleibt sicherer dadurch gestellt, als sich das Einzelne damit stellen läßt. Das Allgemeine aber hängt so sest in sich zusammen, daß etwas von diesem Zusammenhange brechen heißt, den Grund des ganzen Glaubens brechen.

Steht aber bieser Grund einmal als unverbrüchlich fest, so kann auf ihm der Streit um Einzelnheiten wohl von Statten gehen und immer neu beginnen; ja es muß so sein; denn anders ist es mit dem Glauben als dem ersten Thurm; nur aus dem Streit und Misverstande der Bauleute steigt er eudlich fest als Denkmal der Versöhnung auf.

Dann braucht kein Wort ferner noch mit Aengsten festgehalten zu werden, damit der Glauben stehe; nur daß ein
jedes verworfen werde, was nicht auf dem Grunde der
brei Argumente steht; denn damit steht von selbst das Fundament des Glaubens und sein ewiger Fortschritt fest.
Dieß ganze Buch besteht nur in der Behauptung dieser
Glaubensveste und weiter nichts mag von ihm festgehalten
werden.

## VIII.

Stellung einer exacten Lehre von Leib und Seele (mit Rücksicht auf die Nervenfrage) zu den Glaubensfragen.

Bas ich nur eben von allen Argumenten gemeinsam sagte, gilt auch ganz insbesondere von dem, womit wir und zulett beschäftigt haben, dem Argument vom Körper; das Allgemeine bleibt sicherer dadurch gestellt, als das Einzelne sich damit stellen läßt; und noch gar viele Fragen ließen sich aus dem Gesichtspuncte desselben auswersen, ohne sich schon aus dem Gesichtspuncte desselben andere beantworten zu lassen, als durch unbestimmte Möglichseizten oder Analogieen, die zu vereinzelt sind, um Sicherheit zu gewähren. Eine eracte Wissenschaft vom Zusammenzhange zwischen Leib und Seele, ich habe sie Psuch ophysist genannt, wird sich erst sester stellen und zu größerer Entwickelung gelangt sein müssen durch sorgsamere und genauere Ermittelung der Thatsachen und Gesese dieses Zus

fammenhanges in unferm fleinen Leib und Leben, als jest ber Kall, um bem Argument vom Körper für biefen Bufammenhang in einem größern und jenseitigen Leib und Leben bestimmtere Anhaltspuncte und Entwidelungemomente bieten ju fonnen. Aber fichet wird einft die Beit fommen, wo man das Kleine und Große, in Form Berichiebenfte, in Diesem Bebiete eben so gemeinsamen Befichtspuncten und Gefegen wird unterzuordnen wiffen, als im reinen Körpergebiete ben Kall bes Apfels und bie Bewegung ber Erbe um die Sonne, ben Stral, ber leuchtet und ben Stral, ber schallt; eben fo im einen bas andre wird wiederzufinden wiffen. Run aber ift eigen, daß die, die nicht einmal von dieser allgemeinsten Koderung noch von den erften Brincipien einer folden Lehre eine Ahnung hatten, ihr die Gränzen vorschreiben, und wo fie des fleinen Menschen Nerven, diese gang beschränfte Form, in der fich Schwingungen bes Rorpers einem Beifte unterbauen fönnen, nicht mehr erblicken, meinen, es könne auch von Bott, Jenseits und andern Seelen nicht die Rebe fein.

Wie handgreiflich ber Fehlschluß ift, welcher aus Ubwesenheit der Nerven Abwesenheit der Seele folgert, habe ich schon an mehr als einem Orte gezeigt\*). Wie man aber von der Natur sagt, surca expellas, usque recurret,

<sup>\*)</sup> Nanna S. 37 ff. - Neber bie Seelenfrage S. 27 ff.

fo kann man es von diesem Schlusse sagen. Ich lasse bie Gabel ruhen. Er wird so lange wiederkehren, als der Unsglaube, den er im Zirkel beweist, ihn aufrecht halt und eine beschränkte Weltansicht noch eine willsommne Stüße in ihm sindet; nur daß man sich einst wundern wird, wie eine solche Ansicht auf solcher Stüße sich so lange halten konnte. In frühern Zeiten galt es für ein Ariom, daß Himmelskörper sich nur in Kreisen bewegen können; dieselbe Rolle als jest dieses Ariom wird einst das Ariom, daß Seelenbewegungen nur auf Grund von Nervenbewegungen von Statten gehen können, spielen.

Und wären Nerven nöthig, so sehlen sie ja nicht bem gemeinsamen Unterbau der göttlichen und jenseitigen Welt. Bielmehr statt eines einzigen Systems liegt ein System von Nervensystemen vor, durch Schwingungen, die Blick und Wort vom einen zum andern hinübertragen, und noch durch mehr als sie, zum engeren System gebunden, durch solche, die zwischen allen Sonnen laufen, in's größte eingebunden. Warum aber Schwingungen dieser Art zwischen diesen Systemen weniger geeignet sein sollen, innere geistige Bezüge zu vermittlen, als Schwingungen, die zwischen Ganglientugeln laufen; und das allgemeinste System von Schwingungen des Unwägbaren weniger geeignet, als die darin begriffenen speciellen, einen Geist zu tragen, davon sucht man auch nur die Spur eines eracten Beweises bei Materialisten und Ibealisten vergebens, die sich tros

allem Biberftreit in Worten fo gern in ber geiftbefchran= fendsten Weltansicht und barum auch in ihrer Stupe begegnen.

Bergleiche man boch damit die fo naturliche Auffaffung, Die Blato in einem feiner Dialoge (Bhilebos) dem Socrates in ben Mund legt \*).

Socrates: "Bas gur Ratur der Leiber aller Lebendigen gehört, Erde, Feuer, Baffer und auch Luft, finden wir auch in der Busammensehung des Bangen; von jedem unter diefen findet fich in une nur gar Weniges und Schlechtes und nirgende ift etwas rein und ben feiner Ratur eigenen Rraften gang entsprechend. 3. B. Feuer ift in und und in dem Gan-Aber in une ift nur weniges, ichwaches und schlechtes Reuer; das aber in dem Gangen ift bewunderungewürdig, viel und icon und in der vollen Rraft, welche in dem Reuer liegt. Das Feuer in uns aber nahrt fich, wird beherricht und entfteht aus dem Feuer bes Bangen. Eben das muß man von der Erde in den lebenden Wefen und von der im Gangen befindlichen Erbe fagen, fo wie vom Baffer und ber Luft. Alles eben Erwähnte, wenn wir es beim Menfchen in Gins verbunden feben, nennen wir Leib. Gang auf Diefelbe Beife fonnen wir die Belt, Die aus denfelben Bestandtheilen qu= fammengesett ift, einen Leib nennen. Wird nun wohl von Diesem Leibe unfer Leib oder von unserm Leibe jener fich nabren?" - Brotard: "Auch dieß ift nicht der Frage werth." - Socrates: "Aber hat nicht unfer Leib eine Seele? Bober nun follte er fie erhalten haben, wenn nicht auch des

<sup>\*)</sup> Nach einer Ueberfetung im beutschen Mufeum 1862. No. 41.

Ganzen Leib beseelt ware, daffelbe habend wie er, und noch trefflicher?"

Man mildre nur im Borigen den Ausdruck fchlechtes; mag er uns bedeuten: was für sich keine Kraft und keinen Berth hat.

Ein Aftronom hat gesagt, er habe den ganzen Himmel durchforscht und habe Gott nicht sinden können; natürlich, wie man den Geist in unserm Gehirn mit aller mikrostopischen Durchforschung nicht sinden kann; es fragt sich aber, ob man etwas dagegen sindet. Und ich sage, daß ich die ganze Psychophysik durchforscht habe, und mußte ich es nicht, da es galt, sie zu bauen, und nichts gefunden habe, was gegen Gott und Jenseits läuft; aber eben nur, weil ich sie ganz durchforscht habe, so weit sie bis jest reicht, und etwas tiefer durchforscht habe, als das Skalpell des Anatomen und der Blid des materialistischen Physiologen reicht.

Wie aber ein Stern nicht zugleich hier stehen kann und da, das Ptolemäische und Copernikanische System, das Emissions und Undulationssystem nicht beide zugleich richtig sein können, und in diesem Sinn die Wahrheit der Naturwissenschaft überhaupt nur eine ist, ist die der Psychophysik, welche die Principien ganz, das Material halb mit ihr gemein hat, nur eine; und wenn die Psychophysik erst wenig leisten kann, und auf den Wegen zu den höchsten und letten Dingen mit zu führen, für sich allein

wird fie's ja nie vermögen, so schließt fie boch von vorn herein Bege, die wegen des Biderspruche mit in ihr feftftehenden Bahrheiten falich führen muffen, und läßt nur ben einen, ben wir betreten haben, offen, ben hiftorisch und praftisch gefoderten Glauben wiederzufinden. jene Analogieen, mit benen wir vom Menschen zu Gott, vom Dieffeits zu bem Jenfeits, am Kaben bes Gleichen und Ungleichen, erweiternd und fteigernd, ju gelangen fuchten, find für die Binchophyfit nicht vorhanden; auf foldem Bege tann fie fich nicht erbauen, es find für fie nur gang entlegene Möglichfeiten; aber es find boch Möglichfeiten, die fich fogar Besichtspuncten berfelben unterordnen laffen, die mehr als Möglichkeiten find \*), und find die einzigen Möglichkeiten, ben religiösen Glauben mit bem pfpchophpfischen Wiffen in Einstimmung zu bringen; sonft hat der Materialismus, der den Glauben abweift, Recht. Siegegen giebt es andre Anfichten, die von der Rörperfeite ber ben Glauben mit ju ftugen suchen, Die jugleich psychophysisch unmöglich find und es unmöglich machen, bie hiftorischen und praktischen Glaubenssoberungen zu befriedigen.

So jene viel vertretene, nach welcher jede Seele ihren Sit hienieben in einem Puncte bes Leibes hat, fei's als ein metaphysisch einfach Ding, sei es als ein nach Außen

<sup>\*)</sup> Binchophpfif II. Rap. 45.

physisches, nach Innen psychisches, Atom, welch' einfach Ding oder Atom sich mit dem Tode aus seiner weiten körperlichen Hülle befreie. Das gerade Gegentheil von unserm Glauben, nach dem schon der jetzige Wohnsitz der Seele ein ausgedehnter körperlicher Bau ist, mit dem sie nicht äußerlich verknüpft ist, den sie innerlich verknüpft, der jenseitigekünftige ein noch weitrer Bau, und der Wohnsitz Gottes endlich der weitste Bau, der alle diese Baue einsschließt.

Aber es ift unmöglich, jene Unficht vom einfachen Seelensite festzuhalten, ohne mit ben festesten Thatsachen ber Psychophysit in Widerspruch ju treten \*); bem jenseis tigen Dafein werden bamit alle Mittel bes bieffeitigen genommen, ohne fie burch andre ober auch nur burch ein Brincip bes Erfates zu erfeten; und foll von Gott barin bie Rebe fein - gern aber vermeibet man babei von Gott ju fprechen - fo wird er wie die andern Beifter ju einem Bunctbewohner oder Buncte, oder aus der Confequenz fallend zu einem Banbe ber Buncte, bas feine Ginheit bes Bewußtseins hat, fofern die Ginfachheit bes Bunctes die= felbe grunden foll. Auch hierin bas gerabe Begentheil von unserm Glauben, nach dem das jenfeitige Leben nur mittelft bes göttlichen anftatt auf beffen Roften gu gewinnen ift.

<sup>\*)</sup> Psychophyfik II. 381 ff.

So jene nicht minder oft vertretene Unficht, bag ein atherischer Leib aus unwägbaren Stoffen in unserm jeti= gen groberen als wie in einem Behaufe eingeschloffen fei und mit bem Tobe unter wesentlicher Forterhaltung feiner Organisation sich befreie. Aber es widerspricht der Binchophysit, weil ber Physit, einen organischen Leib aus unwägbaren Stoffen fur fich bestehend ju benten, ein ftarferes Berlangen, als baß fluffig Baffer nach Berbrechen bes Blases noch seine alte Form behalte; und mehr noch, ihn ohne Sulfe bes alten magbaren Leibes einen neuen bauen zu laffen; wo fah man je etwas, als traumend, mas folche Möglichkeiten begründete. Auch biefe Borftellung nimmt bem Geifte nur Mittel, fich mit ber Außenwelt in Beziehung ju fegen, ftatt folche ju erwei-Wieder bas Gegentheil von unfrem Glauben, nach welchem unfer fünftiger Leib ein aus bem ganzen jegigen hervorgewachsenes nur größeres Suftem bes Bagbaren und Unwägbaren fein wird, wobei nichts hindert, die Seelenschwingungen noch eben so wie jest an die Schwingungen bes Unwägbaren boch vorzugsweise gefnüpft zu benten; nur daß eine Organisation bes Unwägbaren hier wie bort ohne bie bes Bägbaren nicht benkbar und nicht ju beschaffen ift.

Allgemein gesprochen liegt in unfrer grundlichen Unfenntniß ber Grundbeziehungen von Leib und Seele noch ein ungeheurer Schat verborgen, ben bie Jufunft zu heben hat. Der Materialismus liegt wie ein Cerberus über diesem Schape, wachend, daß er nicht idealistisch verzetztelt, aber auch daß er nicht der Religion zum Gewinn geshoben werde, weil er damit selbst wird ausgehoben sein, unwissend um die Größe und Bedeutung dieses Schapes. Schlimm stände es um den Glauben, wenn es zu seinem Bestande und zu seinem Leben der Hebung dieses Schapes erst bedürfte; doch wird das Bedürfniß dazu wachsen, so wie die Ansprüche an den Glauben wachsen; daraus werzden selbst Anregungen zu seiner Hebung kommen; nach Maßgabe als sie gelingt, wird immer mehr vom Glauben in Wissen aufgehoben werden; der Glaube aber damit nur um eine Stuse höher darüber steigen.

## IX.

Fragen, wie der Glaube zuerst an die Menschheitkam, und wie die Motive und Gründe für den Glauben an das Dasein Gottes in dem Dasein Gottes wurzeln.

Hienach noch einige Worte über diese Fragen, die wir bisher zurücktellten, obwohl sie sich von Anfange herein aufdrängten. Wir stellten sie zurück mit dem Gewinn, daß wir ihnen jest mit größerer Klarheit als ansangs bezegenen können, mit größerer, wenn schon bei Weitem nicht mit voller. Denn Meinen, Glauben, Wissen laufen dabei immer noch vielsach in einander, besonders bei der ersten; sorges wir nur, daß sie nicht aus einander laufen.

Die erste anlangend, so liegt es unstreitig am nachsten, zu benken, daß der Glaube an Gott sich von Ansange
an blos durch die Wirkung des theoretischen und praktischen Motivs erzeugt und der erzeugte dann historisch sortgepflanzt habe. So hätte das historische Motiv ursprüng-

lich nur die zweite Stelle. Von andrer Seite, wenn das historische Motiv jest das erste ist, was jeden Menschen an Gott glauben läßt, sollte es nicht auch von vorn herein das erste gewesen sein? nicht, so wie jest die Aeltern den Glauben an Gott den Kindern einpflanzen, ehe noch das theoretische und praktische Motiv einen Angriffspunct in ihnen sinden, Gott als Bater der Menschen ihnen auch den Glauben an ihn zuerst auf eine unmittelbare Weise mitgetheilt haben? So hätte das historische Princip seinen Ausgang von sich selbst genommen; die andern Principe aber nur seine Leistung fortgesett, indem sie zur Erhaltung und Ausbildung des von Gott unmittelbar den Menschen eingepflanzten Glaubens gewirkt.

Aber ich meine: so wenig jest die drei Principe um den Borrang streiten dürsen; sie leisten und können nur leisten, was sie leisten, durch ihren Zusammenhang und ihre Stüpung auf einander; wird es von Anfange an gewesen sein; vielmehr der Ansang selbst der erste und engste Knoten der Berschlingung, in der wir sie jest erblicken, gewesen sein. Und dürsen wir Gott als Bater der Menschen betrachten—wir dürsen es aber, nur mit dem Unterschiede, daß Gott seine Kinder in sich, statt aus sich heraus zeugt und gebiert — so können wir die Weise, wie der Glaube an Gott zuerst an die Menschheit kam, auch nur mit der Weise vergleichen, wie der Glaube an die Aeltern von den Aeltern zuerst an die Kinder kommt, nicht wie der

Glaube an Gott zuerst von den Aeltern an die Kinder kommt; und die Erzeugung des Glaubens au Gott durch Gott wird auch vielmehr eine innerliche als äußerliche sein.

3ch dente mir es aber fo:

Unftreitig war bie ben Menschen umgebende Natur von Anfange an banach angethan, ihn eine Dacht über feiner anerkennen zu laffen, und fo lange er ben eigenen Beift vom Körper noch nicht in abstracto bachte, ba er Beibes Anfange gar nicht unterschieb, auch fein Anlag, ben Beift von ber Natur ju abstrahiren ; Die Sonne, Die am Simmel geht, für weniger lebendig zu halten, als fich, ber auf ber Erbe geht; nur für mächtiger, erhabener, glangender mußte er sie halten. Bermochte er boch nicht wie sie ben Tag au erhellen, die Blumen ju öffnen, die Fruchte ju reifen. Sollte er ben Donner für etwas Schwächeres und Todteres halten als feine Stimme, ben Sturm für etwas Schwächeres und Unlebendigeres als seinen Athem, des Meeres Ebbe und Fluth für etwas Mechanischeres als feinen Buls? Bas uns, nachdem die Abstraction des Geiftes von der Ratur, ber Rrafte bes Geiftes von ben Rraften ber Ratur, einmal geschehen, so gang geläufig ift, war, ehe es bazu gefommen, gang unmöglich, und eben fo unmöglich, bag ber Mensch mit folder Abstraction begann. Das Bedürfniß aber mußte natürlicherweise ben Menschen bagu treiben, fich mit ber Macht ober ben Machten, unter beren Ginfluß er fich fand und fühlte, auch in ein zusagendes Bernehmen

su setzen, und die Analogie, wie er sich hiebei gegen den Menschen zu benehmen hat, ihn dabei leiten. Diesen Charafter hat ja alle Raturreligion. Und hierin sehen wir die ersten Wirkungen des theoretischen und praktischen Motivs.

Run aber, wenn Gott wirflich in der Natur wohnt und lebt und wirft, die Menschen in Gott leben, weben, find; fo mar biefe unmittelbare Beife, wie bas Dafein Bottes und feiner höchften Wefenheiten fich bem Gefühl ober Bewußtsein berfelben querft aufbrang, eben auch bie erfte natürliche Sprache Gottes ju ben Menschen, beren Berftandniß und nur jest nicht mehr geläufig ift; also baß das historische Motiv, indem es seinen Anfang in einer Uroffenbarung Gottes sucht, vom theoretischen und praftischen sich Anfangs gar nicht scheiben läßt. Gottes Dasein selbft feine theoretische und praktische Seite, und in der Urwirfung nach beiben Seiten auf die in ihm geschöpften Wefen lag eben die Uroffenbarung Gottes, von ber alle historische Fortpflanzung bes Glaubens ausgieng, und die allen unsern theoretischen und praftischen Motiven als Reim vorangieng.

So erkennt das Kind zuerst die Aeltern im unmittelbaren Anschauen am Benehmen gegen sich und nach von selbst sich geltend machenden praktischen Beziehungen als das, was sie ihm sind. Ehe es ein Wort versteht, versteht es schon den Laut, den Blick, die Miene, die Geberde, das

Lächeln und die Drohung, versteht Alles richtig von ben richtigen Aeltern; und biefe fprechen anfange mit ihm feine andre Sprache; erft fpater tritt bas Wort an beren Bott hat mit bem, womit er über feine Be-Stelle. schöpfe hinausreicht, nicht minder hörbar und fichtbar vor den erften Menschen geftanden, und feine Macht und praftischen Beziehungen zu ihnen find ihnen nicht minder . fühlbar gewesen. Da gab's noch feine Lehre, welche Gott über die Simmel feste, die Welt aus Gott herausfallen ließ; ber Mensch konnte noch an ben Lebendigen glauben, ben er vor sich, um sich sah, und ber auf ihn wirkte; und ohne noch den Ramen Gottes zu kennen, konnte er auf ihn gegenwirken, Bewußtseinebeziehungen, Gefühle gu ihm tragen, wie es in der Natur des neugeborenen Rindes gegen seine Aeltern liegt, und alles dieß sich in der erwachfenden Menschheit nur weiter entwideln.

Denn wie das Gefühl des neugeborenen Kindes zu ben Aeltern von Anfange herein das innigste, einigste und für alle Kinder einstimmigste, aber zugleich unentwickeltste ist, mochte das Gefühl der Beziehungen des Menschen zu Gott, des Seins und Lebens in und mit Gott, von Ansfange herein denselben Charafter tragen; — wer freilich will es jest noch ganz nachempsinden, nachbeschreiben, wie es war; — mit der beginnenden Entwickelung aber auch die Zersebung, Berirrung und Berwirrung beginnen, von der sich die Menschheit erst allmälig wieder zu erholen hat.

Dieß durfte im Befentlichen richtig bleiben, wie wir auch die Entstehung und ben erften Buftand bes Menschen benten mögen, und die Ungewißheit nur die, bei aller Bichtigfeit boch verhältnismäßig untergeordnet bleibende Fragen betreffen, ob bas Gefühl ber Beziehungen ju Bott fcon in ben erften Menfchen gur bewußten Borftellung eines gegenftandlichen gottlichen Dafeins gebieh, icon in ihnen die erften, vielleicht gar größten, Stabien durchlief, wobei auch schon die ersten Berirrungen eintreten fonnten, oder erft gang allmälig burch die Menich= heit baju gelangte; ob die erfte Entwickelung von Anfange jum einigen Gott ober jur Bielgötterei führte; ob fie von einem Menschenvaare ober Bolte auf alle andern übergieng ober fich felbständig hier und ba entwidelte. meiften dieser Fragen aber, wenn nicht alle, werden fich so wenig je sicher entscheiden laffen, als die Frage nach bem erften Buftanbe, ber ursprünglichen Ginheit ober Bielheit, bem Urfprunge ber Racen und Sprachen ber Menschen, womit sie zusammenhängen. Man tann sich Bebanten barüber machen, boch bleiben es Bebanten.

Ift Darwin's Anficht mahr, zu ber fich so viele Naturforscher bekennen ober neigen, daß alle vollkommneren Geschöpfe sich im Laufe von Millionen Jahren aus den unvollkommneren herausgebildet haben, der Mensch ein Sohn sei des Molches und des Affen, so ist es selbstverständlich, daß die Religion nicht schon im ersten Menschen, b. i. der die Stufe des Affen eben überftieg, fondern fehr langfam in ber Menschheit zur bewußten Entwidelung fam; auch felbft im Reger fteht fie ja noch tief. Entgegen fteht die Ansicht, daß nicht ber Organismus des Molchs und Affen, sondern ber bes irbischen Reiches, ber boch ein= mal die erften Borattern bes Affen in fich gefchopft haben mußte, durch eine Stufenreihe immer neuer Schopfungen fich fo weit in feiner Schöpferthätigkeit gehoben habe, um es endlich in einer letten Anftrengung, wir nennen fie die lette Erdrevolution, bis jur Schöpfung bes Menschen ju bringen, aus bemselben nur höher anschwellenden allge= meinen Borne, aus bem bie erfte Schöpfung geschahe. Und wie ber Mensch fichtlich zur ganzen Erbe in 3medbeziehung fteht, fo hatten fich auch die Rrafte bes gangen irbischen Reiches ju feiner Schöpfung neu jufammenge= than, nicht aber blos ben Affen burch allmälige Rachbefferung zum Menichen erhoben.

Unter dieser Boraussetzung konnte der erste Mensch von seinem andern Ursprung, dem frischen Ursprunge aus dem großen allgemeinen Schöpfungsborne, her auch manche vorzüglichere körperliche und geistige Eigenschaften haben, als die nachgeborenen Menschen, nähere und innigere Erstenntniß- und Gefühlsbeziehungen namentlich zu Natur und Gott, wie alles Erste zu dem, woher es stammt, unmittelsbarere Beziehungen hat, als alles Nachgemachte; der Sohn vom Bater nähere Kenntniß hat, als der Enkel.

Aus exactem Gesichtspuncte aber ist eine Ansicht so unwahrscheinlich, fast möchte man sagen so unmöglich, wie die andre. Und doch muß man an eine von beiden Unmöglichkeiten glauben, ein Beispiel, wie der Glaube das Wissen zwingen kann.

In Darwin's Unficht muß ben langsam umbilbenben Rraften und ber langfamen Umbildungsfähigfeit ber Drganifation eine gles Maß ber Erfahrung überfteigende Tragweite zugetraut, in der entgegenstehenden den Revolutionen ber Erbe eine überhaupt unbefannte Rraft beigelegt und mit ben jegigen Beranberungen unvergleichbare Revolutionen der Erde überhaupt angenommen werden. Jene Anficht fann von allen Seiten an Jegiges, an Befanntes anknupfen; mit bem Gefpinnfte inductiver Kaben gange Banbe fullen; nur daß feine Kaben fo weit reichen, als fie reichen follen, bas Berfponnene fich zeitig in fich felbst verläuft, und ber ungeheure Saufe ber Beweismittel nicht ben burftigften Beweis begrundet. Die andre Anficht fann an nichts Jegiges, nichts Befanntes anfnupfen; nur erftens auf ber nicht minder werthvollen Bewißheit fußen, daß die unbefannten Rrafte, die fie braucht, auch nach jener Anficht, Die ihr wiederholtes Wirken leugnet, ein Erstesmal gewirft haben muffen. 3weitens auf ber Wahrscheinlichkeit, daß Erschütterungen, Revolutionen von felbft nicht recht erfannter Ratur bas gange irbifche Reich wirklich wiederholt in Zusammenhange oder größerer Ausbehnung betroffen haben muffen; - wiederholen fich boch solche Revolutionen noch jest in ber Wiffenschaft da= von, ber Geologie, mit Zwischenzeiten und Orten freilich, wo nur noch langsame Bebungen und Senfungen ben Blag behaupten. Drittens auf ber Betrachtung, bag ber teleologische Zusammenhang, die architektonische Bliebe= rung und die für Organismen fo charafteristische Beriodi= citat bes irbifchen Reiches es wirklich einem Organismus vergleichbar macht. Auch jebe neue Zeugung und Geburt eines Menschen aber, fogar jebes Bervorbrechen eines neuen Bahnes, erfolgt burch Rrafte, bie, im gewöhnlichen Laufe ber Dinge fchlafend, von Zeit zu Zeit erwachen, und ben gangen Organismus neu aufrühren; nicht burch Rachbefferung eines alten Rindes ober alten Bahnes. Durch unerflärte Rrafte; man barf nicht baran glauben; boch zwingt die Thatsache, baran zu glauben; fehrt aber nur nach langeren Zwischenzeiten wieber; und so mag fie bei ber Erbe nach noch langeren Zwischenzeiten wiederkehren, als bei ihren Bliebern; wir aber leben in ben 3wischenzeiten. Rur daß der Saufen diefer Analogieen für eine eracte Wiffenschaft so wenig bedeuten kann, ale Darwin's Saufen von Inductionen, welche in gewiffem Sinne die Maus ben Berg gebaren laffen, indeß unfre Analogieen in anberm Sinne ben Berg bie Maus gebaren laffen.

Am einfachften und ben Principien, die in folchen Fallen von ben Exacten befolgt zu werben pflegen, angemeffenften ware es hienach, die Entstehung des Menschen, als für die exacte Forschung unerklärlich, überhaupt zu leugnen und das Menschengeschlecht für nicht eristirend zu erklären. Wir selbst verzichten, uns weiter in eine Frage zu vertiefen, die wir nicht austiefen können.

Die zweite Frage, wie die drei Motive und Gründe für das Dasein Gottes in Gottes Dasein wurzeln, ift, wenn uns fest steht, daß wir in Gott nicht außer Gott das Dasein haben, eine Frage, die sich der allgemeinern untersordnet, wie unser ganzes Seelenleben in dem göttlichen wurzelt, hiemit eine Frage der göttlichen Psychologie.

Bor Allem fragt sich: wie kann es überhaupt besonsberer Bermittelungen für den Glauben an Gott innerhalb Gottes selbst bedürfen, und wie ist ein Zweisel an dem Dasein Gottes in Gott selber möglich, der vielsach doch im Menschen und hiemit in Gott besteht, wenn er den Menschen einschließt; zweiselt auch jemand an seinem eigenen Dasein? Ja kann das nicht sogar einen Zweisel daran selbst, daß Gott uns in sich hat, begründen?

Unstreitig zweiselt niemand an seinem eigenen Dasein, also auch Gott nicht; wir aber sind nicht Gott, weil wir in Gott sind und schließen nicht eben so wie Gott uns einschließt, wieder ganze Wesen mit einem Ich ein, die des Gedankens eines höhern Ich, und hiemit auch keine, die des Zweisels daran fähig sind, sondern sind selbst die erste Stufe solcher Wesen, und zu Allem muß es eine erste

Stufe geben. Also fann es für uns wohl besondrer Bermittelungen bedürfen, um jum Glauben an bas hohere 3ch ju tommen, beren es für une nicht bedarf, um jum Glauben an unfer eignes 3ch ju fommen, und beren es auch fur Bott nicht bedarf, um zum Glauben an fein eignes 3d ju tommen, aber eben nur in ber hochften Sphare feines Bewußtseins nicht. Mein Auge und Dhr mit ihren Sinnesfreisen fann ich meinerseits durch nichts belehren, daß mein 3ch über ihnen ift; fie find dafür überhaupt unempfänglich; fie haben nichts als Sinn. Bott bagegen fann und, und barin fteben wir über unfern Sinnesfreisen, jum Glauben an fich führen, und ein Theil feiner Aufgabe besteht barin, die niedern 3che jum Glauben an fein hochftes 3ch ju fuhren. Wie er uns aber bagu führen fann, bas haben wir nicht erft nach Analogieen zu erschließen, vielmehr liegt uns die Thatfache bavon vor. Sehen wir nach den Motiven und Grunden, wie fie find; wir haben es gethan, und haben bamit felbft einen Ginblid in ben Busammenhang ber menschlichen und göttlichen Binchologie gethan.

Damit ist freilich noch nicht Alles abgethan. So wenig die menschliche Psychologie babei stehen bleiben kann, die einzelnen Bermögen und Bestimmungen der Seele außerzlich neben einander zu stellen; vielmehr gilt es auch den innern Zusammenhang und die gemeinsamen Bedingungen davon zu zeigen; wird die göttliche dabei stehn bleiben

können, will der Mensch sich überhaupt an eine solche wagen. Also wird auch dem innern Zusammenhange der drei Motive und Gründe des Glaubens an Gott in der Einund Unterordnung der menschlichen Psychologie unter die göttliche noch tieser nachzugehen, und hiezu mit tieserem Eingehen in die menschliche Psychologie selbst auszuholen sein. Aber es kann nicht Alles auf einmal und an demselben Ort geschehen. Hier galt es nicht das Wagniß einer göttlichen Psychologie selbst, worin die Motive und Gründe des Glaubens als innere Momente auszutreten haben, sondern nur die Begründung der Idee und allgemeinen Möglichseit davon durch diese Momente. Denn giebt es den Gott, den wir damit gefunden haben, und haben wir uns damit selbst in Gott gefunden, so haben wir damit auch den Ansaz zu einer solchen Lehre gefunden.

#### $\mathbf{X}$ .

## Der orthodoge und freie Standpunct.

3ch will ein offenes Bekenntniß thun.

So frei der Standpunct ift, den ich in dieser Schrift vertrete und in frühern Schriften vertreten habe, so hat mir doch der orthodore, wo ich ihm anderwärts begeguet habe, wenn schon nicht überall, so doch im größern Durchschnitt, mehr gefallen, als der freie; und der solidarisch seste Glaubenshalt am Wort der Bibel, selbst wenn Roah Arche mit der ganzen heutigen Thierwelt und der Stillsstand der Sonne am Tage des Falls von Jericho mit eingieng, mehr als die vernünstigste zersetzende Kritit, die neukatholischen und freien Gemeinden aber immer wie Heerden geschienen, die froh sind, des hütenden Hundes oder gar des Hirten los zu sein, und damit dem Wolfe anheimfallen, jedenfalls nur so lange eine Heerde bleiben, als des Grases derselben Wiese genug ist, sie zu-

fammenzuhalten. Spreche ich aber nicht bamit unwills führlich bem eigenen Standpuncte bas Urtheil?

Es mag so scheinen; überlege ich aber, wie es kommt, so ist die Sache die.

Die Religion am Ende ber Tage, wie ich fie mir bente, wird ben festesten Glauben, ben es überhaupt geben fann. burch die volltommenfte Befriedigung der brei Principien erzeugen. Die Allgemeinheit und Ginftimmigfeit, in ber fie als die beste und mahrste gelten wird, weil fie es wirflich ift, wird feinen Zweifel bei bem Ginzelnen von hiftorifder und praftifcher Seite her bagegen auftommen laffen. Indem fie zugleich die Vernunft in Allem befriedigt, was bie Vernunft verlangt und barin jede Einzelvernunft überbietet, daß fie von feiner in biefem allseitigen Benugen ber brei Brincipien erzeugt werden fonnte, wird fie auch von felbft die Unterordnung ber dieß einsehenden Bernunft unter ben hiftorisch festgewordenen Glauben und die Autorifat feiner Quellen mitfubren. An Diefer Festigkeit bes Glaubens, an diefer alles Schwankens in höchsten und letten Dingen überhebenden Unterordnung ber einzelnen Bernunft unter bas lette Ergebniß bes Baltens ber gottlichen Vernunft in ber Gefchichte aber wird ein wunderbarer Segen hangen. Wenn ich nun febe, bag Manche biefen Segen ichon jest fo weit genießen, und in Befinnung und Sandlungeweise bethätigen, ale es in ber Beit

ber Richtvollendung möglich ift, indem sie sich dabei theils auf das Bedürfniß dieses Segens selbst, theils auf die Wahrheit und Güte der Grundpuncte der christlichen Religion stüßen, so erfüllt mich das mit stiller Achtung und mit Freude. Ich sehe darin von einer Seite den Ausbruck, von andrer Seite eine Vorwegnahme des Sinnes und der Sache einer vollendeten Religion, eine Vorwegnahme, die aber eben nur insofern stattsinden kann, als die Religion schon ganz für das gilt, was sie ihrer Idee nach ganz sein soll und die historischen Quellen derselben für unverbrüchlich gelten. Und sind es doch wirklich nur Puncte von verhältnismäßig untergeordneter Bedeutung, in denen sie es nicht sind.

Ift es nun aber, so kann man freilich fragen, nicht vorzuziehen, dieß gerade so zu nehmen wie es wirklich ift, die Güte des Grundes und die Mangelhaftigkeiten im Ausbau der Religion zugleich anzuerkennen, in ihren Duellen Alles zu glauben, was gut und glaublich ift, und sich vom Glauben an das Uebrige zu emancipiren; also keinen der Irrthümer der Naturwissenschaft, die in der Bibel vorkommen, zu acceptiren, und handgreisliche Irrthümer der Art giebt es doch darin; überall zu fragen, was etwa von den Satungen für das Handeln, den Einfleidungsweisen der Ideen durch Ort und Zeit bedingt sein konnte, und es mußte doch dadurch mit bedingt sein, um nicht aus Ort und Zeit herauszutreten; die Wider-

sprüche in der Bibel anstatt zu versteden, zu bemänteln, offen und klar in's Auge zu saffen und darzulegen, und Widersprüche gibt es doch in ihr; furz überall das Richtige vom Unrichtigen, das Heilsame vom Gleichgültigen und Mangelhaften mit besten Kräften der Bernunft zu scheiden.

3ch fann mich, ftehe ich felbst schon gang auf Diesem Standpuncte, nicht überwinden, schlechthin zu fagen, es ift vorzuziehen, wenn ich um mich blide, mas aus solcher Behandlungsweise ber Glaubensquellen gemeinhin herausfommt, die gangliche Berftorung jenes Blaubenssegens, ber in ber Gemeinfamfeit und Festigfeit bes Glaubens liegt, und ber die erfte Bedingung feines gangen Segens ift; dazu febe, wie wenig das Bolt beffer, zufriedener, gludlicher, weiser badurch geworden ift, daß man es in diesen Dingen mit ber Muttermild ber Vernunft zu tranfen angefangen. Die Religion follte ja felbft ber Bernunft bes Einzelnen die oberften, ficherften, festesten Besichtspuncte bieten; nun wird ber Einzelvernunft bie Aufgabe gestellt, fie ju magregeln, ju verbeffern, ju richten und ju fichten; das ift die Sache auf den Ropf geftellt, und für die abschließende Einigkeit, die wir von der Religion zu fodern haben, fommt nun zu den übrigen Grunden der Uneinig= feit, die wir schon haben, die Verwirrung und der Hader um die Religion felbst und fommt leicht die gange Religion abhanden.

Und warum stelle ich mich also nicht selbst mit auf ben Standpunct ber unbedingten Gläubigfeit an bas historisch Geworbene? Aber ich fann es nicht und Sunderte und Tausenbe können es nicht; bas theoretische Princip macht auch feine Anspruche geltend, und foll fie geltend machen. Und wenn ber unbedingte Glaube an bas einmal Geltenbe feine burch nichts zu ersegenden Bortheile für die hat, Die ihn haben, fo tritt bei ber Unmöglichkeit, baß ihn alle ha= ben, die Bernunft bem Glauben überall geopfert werbe, boch auch noch eine andre Aufgabe in die Geschichte: bie Aufgabe, bag bie Bortheile, welche jene fast nur ausnahmsweise und boch nicht in bem vollendetsten Grabe haben fonnen, ba fie die unvollendete Religion ichon fur vollendet ansehen, durch das wirkliche Fortführen der Religion zur Bollendung einft bas Gemeingut Aller werben und ihre volle Sohe erreichen könne. Dazu muß es boch endlich einmal tommen, daß die Bernunft, ftatt unerschwingliche Opfer für ben Glauben von ihr zu verlangen, endlich volle Befriedigung erlange und beitrage ben Glauben zu ftugen, an bem fie jest ruttelt. Und bagu freilich bebarf es bes Eintritts freier Standpuncte in Die Beschichte, ber Bestrebungen einer burch feine festen Dogmen ' gebundenen Vernunft und ihres Ruttelns an bem, was boch endlich einmal fallen muß, bedarf es ber größten Bielfeitigfeit, bes wechselfeitigen Rampfes und bes Miglingens ber meiften biefer Beftrebungen, bamit nach Erschöpfung

und Abthun aller falfchen Wege ber rechte endlich fest und ficher übrig bleibe. Bas Alles boch nicht Blat finden foll in Schulen und Rirchen; benn bas Bolt - man erläßt mir wohl die Erklärung, was ich darunter verstehe - ift nicht ba, an ben Verbefferungsversuchen bes Glaubens fich ju betheiligen, fondern feiner Bortheile ju genießen, fo weit sie da find; und der Fortschritt des Glaubens hat nicht von Schulen und Rirchen auszugehen, sonbern nur endlich ba hineinzubringen, und wird es niemals ohne eine Revolution, die noch mehr als ben Glauben in Frage Und wie wenig wird es sein, was da= ftellt und trifft. nach von allen wider ben bestehenden Glauben und wider einander laufenden Beftrebungen ber Vernunft auf freien Standpuncten endlich übrig bleiben wird; wie wenig bas, was zulett von diesem Glauben gefallen sein wird. mehr wird bas Deifte nur um fo fester ftehn von bem, woran die Vernunft der Menge aus Unvernunft gerüttelt, und diefes Rütteln felbst wird beigetragen haben, es end= lich feft zu ftellen.

So ist ein steter Conslict zwischen den Foderungen und den Bortheilen beider Standpuncte vorhanden. Wie ihn heben in dieser Zeit? Er ist überhaupt nicht zu heben, so lange bis die Rollendung der Religion ihn von selbst historisch gehoben hat; und daß er noch nicht gehoben ist, beweist selbst, daß die Religion noch nicht vollendet ist. Bis dahin wird es gut sein, daß es den orthodoren und

daß es den freien Standpunct giebt, und man wird sich bescheiben muffen, die Bortheile derselben nicht ohne die Rachtheile derselben haben zu können, die nach dem historisch-praktischen Princip doch endlich zur Vollendung des Glaubens führen muffen.

### XI.

## Rücklick, Ueberblick, Vorblick.

Blidt man gurud, fo wird man finden, daß in ber Aufstellung, Erörterung und Verfolgung bes hiftorischen und praktischen Princips bes Glaubens nicht wesentlich über ben heutigen Standpunct ber Chriftenheit, fo weit fich überhaupt von einem allgemeinen Blaubens-Standpunct berfelben fprechen läßt, hinausgegangen ift. Denn mag man auch hier Manches anders, als fonft gefagt, qu= rechtgelegt, die Argumente bes Glaubens felber neu gefaßt finden, fo wird man boch in ber Sache wesentlich nichts Anderes finden, als was jeder, ber auf dem Standpuncte des heutigen Glaubens steht, ob Orthodor oder Rationa= lift, Katholif ober Protestant, will er nur überhaupt einen religiösen Glauben, nicht munschen möchte, so oft als möglich gefagt, so zulänglich als möglich zurechtgelegt, von so vielen Seiten als möglich begründet zu feben. 3ch nehme Einiges aus, mas Einzelnen ober einzelnen Fractionen des heutigen Standpuncte nicht zusagen mag.

Anders wohl mit dem dritten, dem theoretischen, Princip des Glaubens, in dessen Aufstellung, Erörterung und
Berfolge so weit über den bisherigen Standpunct hinaus=
gegangen ist, daß die auf dem alten Standpunct alt Ge=
wordenen nicht leicht werden solgen können oder mögen;
und nach den Meistern richten sich die Schulen. Es ist im
selhen Sinne hier darüber herausgegangen als schon in
frühern meiner Schriften und nur darin über diese selbst
hinausgegangen, daß die darin gegebenen Andeutungen
über die Stellung dieses Principes zu den beiden andern
durch die wirkliche Jusammenstellung damit und wechsel=
seitige Stützung aller auf einander zur Aussührung ge=
langt sind.

Erscheint das theoretische dabei bevorzugt? Ich habe oft genug erklärt: es liegt kein Hauptgewicht darauf; das Hauptgewicht liegt auf dem Halt, den der Glaube gemeinsam in allen dreien findet. Aber das theoretische war seither am meisten verkannt, verworfen und zerworfen; von dieser Seite her bedurfte und bedarf der Glaube noch der meisten Hülse. Nach Allem war es dieß, was ich hier zeigen wollte.

1) Der Glaube vermag nicht allein auf bem Grunde bes historischen und praktischen Princips zu entstehen und zu bestehen; sondern bedarf der Hulfe des theoretischen Brincips. Dieses reicht aber eben so wenig für sich allein in Glaubenssachen aus, sonbern nur im Zusammenwirten und gegenseitiger Erganzung mit jenen beiben.

- 2) Bon jeher hat es in biefer Berbindung als Motiv gewirft; um als Grund ju wirfen, mit Bermeibung ber beiben entgegengesetten Fehler seiner Wirfung als Motiv, von benen ich gehandelt, ift es so zu stellen, wie gezeigt ward, b. h. es ift von der Gesammtheit deffen, was wir vom Dasein wiffen, auszugehen, nicht aber, was wir von endlichen beschränkten Daseinskreisen wiffen, unmittelbar auf's Unendliche und Ewige, an bas wir zu glauben ha= ben, zu übertragen, fondern in berfelben Richtung, in ber wir schon wiffend von engern und niedern Daseinstreisen zu weitern und höheren gelangen, erweiternd und fteigernd barüber fo hinauszugehen, daß wir damit zu Vorstellungen von ben allgemeinsten, hochsten und letten Daseinstreifen und Daseinsweisen gelangen, welche ben Folgerungen und Roberungen ber beiben andern Brincipe in gunftigfter hiemit compensiren wir einerseits die Weise begegnen. Unficherheit bes Ueberschreitens bes Erfahrungsfreises, welche noch von ber Wiffensseite her übrig bleibt, und stellen anderseits bem historisch und praktisch gestütten Blauben die Stupe unter, beren er noch von ber Wiffens= feite her bedarf.
- 3) Auf biesem Wege ergeben fich bie Grundpuncte bes Glaubens an bie höchsten und letten Dinge, welche von bieser Schrift vertreten werden, einschließlich berer, die ben

jesigen Standpunct überschreiten, als nothwendige. Denn es giebt keinen andern Beg, den Folgerungen und Fode= rungen aller drei Principe in Zusammenhang und Ein= stimmung zu genügen, als mittelft dieser Puncte.

4) Der bisherige Standpunct des Glaubens aber wird nur insofern damit überschritten, als er sich zugleich damit nach seinen wesentlichsten Gesichtspuncten sefter stellt und die widersprechendsten Ansichten, die sich historisch geltend gemacht haben, so gut dadurch vereinigt werden, als es der Widerspruch derselben zuläßt. Die bedeutungsvollsten und geheimnisvollsten Worte der Bibel klären sich damit und sinden damit eine wörtlichere Auslegung, als Seitens der Wortgläubigen selbst.

Ist das aber so, so werden auch, nach den allgemeinen Principien dieser Schrift selbst, jene Puncte, welche die Bedingung einer Bereindarkeit aller drei Glaubensprincipien sind, in dem Zusammenhange, in dem sie es sind, endlich historisch durchschlagen und damit den bisherigen Standpunct nicht sowohl sturzen als steigern.

Sie werden es, beg bin ich ruhig und sicher.

Und was will es fagen, daß sie es nicht auf einmal und plöglich thun! Auch die Einseitigkeiten und Widersprüche der bestehenden Ansichten sind historisch festgewurzelt, und die Bestrebungen eines Menschleins, der am Studirtisch brütet, sind ein zu schwacher Hebel, eine Weltansicht auf einmal zu entwurzeln, die fast ein paar Jahr

tausende ihre Burzeln in diesen Einseitigkeiten und Widersprüchen fortgetrieben, die festesten in das Dichten und
Denken der Dichter und Denker selbst getrieben und mit
den Ausläusern das des ganzen Bolks durchwurzelt hat.
Jedoch sie sind der Ansat eines Hebels, und das stille Brüten geht dem Fluge und Gesange eines neuen Bogels
voran; gleich muß man ihn nicht wollen.

#### XII.

## Schluß.

٠.٤,

In Gott ruht meine Seele; Beil Gott lebt, lebe ich; Denn Er allein hat Leben; 3ch fann nicht ftehn baneben; Er fann nicht laffen mich.

In Gott ruht meine Seele; Du sprichft, baß sie vergeht; Da trag' ich keine Sorgen; Auf immer ist geborgen, Die jest in ihm besteht.

In Gott ruht meine Seele; Mein ganzer Lebenslauf Wird in ihm aufgehoben; Und einst hebt er nach Oben Die ganze Seele auf.

In Gott ruht meine Seele; Die Seele fieht ihn nicht; Da, Gott den Herrn zu zeigen, Die Zeugen niedersteigen, Christus voran als Licht.

In Gott ruht meine Seele; Der Engel ganze Schaar In seinen reinen Höhen Lichtstralend seh' ich gehen, Und einer trägt mich gar.

In Gott ruht meine Seele; Er ift der Seelen Band; Für Glauben, Lieben, Hoffen Ward erft die Seele offen, Seit fie es recht erfannt.

In Gott ruht meine Seele, Er hält in sich den Rath Bon Wahrheit, Schönheit, Güte, Daß Einheit im Gemüthe Und Ziel sei für die That.

In Gott ruht meine Seele; Was fann der fleine Theil? Wie fern, wonach ich lange! Sei Seele nur nicht bange; Entgegen fommt das Heil. In Gott ruht meine Seele; Gott wirft sie in sich aus; Sein Wollen ist mein Sollen; Ich fann bawiber wollen; Doch Er führt es hinaus.

In Gott ruht meine Seele. Der selber sündigt nicht, Trägt doch mit seinem Kinde In sich auch dessen Sünde, Führt es zulest zur Pflicht.

In Gott ruft meine Seele; D Troft im größten Leid! Gott kann's nicht in fich dulben, Es find nur Freudenschulden; Ich warte meiner Zeit.

In Gott ruht meine Seele; Es sei das lette Wort; Ob fern vom ird'schen Hafen, Ich kann doch ruhig schlafen; Er ist mein ew'ger Port.

# drei Motive und Gründe

Des

## Glaubens.

Bon

Guftav Theodor Sechner.

Leipzig,

Drud und Berlag von Breitfopf und Hatel. 1863.

· · ·

1/4